



#### REDAKTIONEN

AKTION und Regionalredaktion Frankfurt c/o Libertares Zentrum Kriegkstr. 38 6000 Frankfurt Tel. 069 - 7381152

Redaktionsmitglieder: Fenris Wolf, Omega, D., Smcu Gol, Pernonella, Dutti, Spiegelbruch, Hegestas, Nieddu, Kersten, JOTA, CO.

Regionalredaktion Götttingere c/o Buchlades Rose Stratio Rote Strade 10 3400 Gottingen

Regionalredaktion Hamburg: c/o Schwarzmunks Paulmenter, 15 2000 Hamburg 4

Regionalredaktion Rhein-Ruhr: Libertares Zentrum, Essenburger Str. 100, 4130 Mors, T.: 02841-503942 (nachite Redaktionsitzang: 10, 10, 87, 14,00 Uhrl

#### ViSdP: G. Neumann

Sämtliche Artikel geben nicht unbedings die Meinung der Redaktion and schon gar michs die des presserechtlich Verantwortlichen wieder.

#### KONTO:

K. Cohe. Postginiani Frankfuri Postgirokomu 1117 97 - 001 BLZ 500 100 60

5 Ausgaben 15.- DM 10 Ausgaben 30,- DM Oberweisungen mit American der ersten zu sendenden Nummer auf utset Konzu sales mit Scheck, Absender nicht vergessen!

#### EIGENTUMSVORIR HALT

Nuch diesem Eigentumivorbehalt ist die Zeitschrift solung-Eigentum des Absenders, finsie dem/r Gefungere/n personlich ausgeändigt worden na. "Zur-Habe-Nahme" int keine personlich Austratigung om Sinne des Vorbehalts, Wand die Zeitschrift dem/r Gefungene/n richt ausgehandigt, nit ist dem Absender mit dem Crund der Nichtaushandigung zuruck zwenden.

Inhalt

#### Same

Inhalt, Impressum, EDITORIAL

Termine, Regionalredaktion Rhein-Ruhr, LESERBRIEF

Probleme anarchistischer PADAGOGIK heute, LeserInnenbrief

ist unser standard TRAUMEN und SCHMUSEN im Unitand, LeserInnenbrief Flammende Geuße bei ADLER, Rose Zora-Bekennerbrief (von taz gekürzt)

Sozialismus a la JUGOSLAWIEN

kurz & schmerzhaft

14 Hademstrade bleibt, Schange auch: INTERVIEW mit der HAFENSTRASSE

32 Lokainell GOTTINGEN: Betriebsbesetzung, Jobber- und Arbeiterladen,

Propesse, Antwort auf FAU-Artikel in Nr. 28

38 Lokalnest HANNOVER: Sprengwigelande hesetzt

AIN. Lokalteil DARMSTADT: Abrid, Knasthau

43 Francoforte Spotlights

44 Gewöhnlicher ANTIFASCHISMUS

Erwan über FREIHEIT 22

48 Wood Rock Festival 50 FREIBURG

54 Elend der Theorie

Unsere offentliche (\*) Redaktionssitrung: Oil 19,30, Libertares Zentrum, Kriegkstr. 38, Frankfort.

Redaktionspehluß für Nr. 30: 22, 9, 87 (gilt auch für die Anmeldung von Regionalteilen (Inhalt/Umfang) Regionalteile to Rohfadsung) Letzter Termin for Eingang fertiger

Regionaltelle (getippt und umbrochen);

Die Nr. 30 soll erscheinen am: 14. 10. 87

Liebe Leute aus Rhein-Ruhr,

wir, Leute zus Gelsenkirchen, Mühlheim, Mors, Krefeld, Ratlingerl wollen ab der AKTION Nr. 30 einen Regionalteil Rhein-Ruhr und ein Regionalindo NRW rausbringen.

Unser erstes Treffen ist am 10. 10. 87 Her AKTION Nr. 30 tu spat!! - Omegal um 14.00 (11, 19.007) Uhr im Libertären Zentrum, Essenbergerstr. 100, 4130 Mors, T.: 02841/503942



#### SCHWARZER FADEN

Business Glas

Vierteliahresschrift für libertäre Kultur und Politk

Der Schwarze Faden will durch Diskussion und Information die Theorie und Praxis der anarchistischen Bewegung fördem und verbreiten. Er tritt für die Beiebung eines libertären Gegenmilieus fLibertäre Zentren, Foren, Föderationen, Kulturinitiativen etc.) ein und versucht Geschichte und Kultur von unten lebendig zu halten.

Inhalt von Nr.25

\* Berlin felert - Kreuzberg feuertvon Klaus Bittermann

\* Libertäre Tage Frankfurt von Martin/Thorsten (FLI)

\* Standort autonomer Politik, Tail II von Lupus

Bows-

\* Soziairevolutionāre gung - Gegenkritik von Klaus Kuhm

\* Französische Streiks - neue Organisationsstrukturen von unten

\* Anarchistische Wochenzeltung?? - Gedanken zum realistischen Unmöglichen

★2. Juni - Bewegung 2. Juni yon Klaus Bittermann und Ralf Reinders

\* Ernesto Sabato - eine Auseinandersetzung von Wolfgang Haug

\*Emma Goldman - eine -andere-Biografie von Candace Falk

\* Norwegen - der neue Staatsfeind und der Druck der USA von Jürgen Wierzoch, u.v.a.

Einzelnummer: 5.- DM SF-Abonnement: 15.- DM Sondemummer ARBEIT: 5 -- DM Sonderdruck: SF 0-12: 10.- DM

Redaktion Schwarzer Faden Postfach 7031 Grafenau-1





#### Editorial

Schnauf. Vor Euch jiegt eine AKTION von der auch jetzt, wo diese Zeilen geschrieben werden, noch unklar ist, wann sie erscheinen wird. Die eine Drukkerin ist (lang geplant) im Urlaub, der eine Drucker liegt (ungeplant) im Krankenhaus, die Eben bef ein Tele-

fonat mit Hamburg. Die Regionalredaktion wollte 24 Seiten bringen - wir mußten bei 18 das Limit setzen. Dabei mußte den Göttingern - die 15 bis 18 Seiten angemeider batten - ohne Absprache und mit schlechtem Gewissen thr J. Test zur Hochschule vollständig auf die nächste Nummer der AKTION verlegt werden (wer ihn schon vorab lesen möchte, kann ihn bei der Göttinger Regionalredaktion bestellen). Mensch sieht, daß wir in dem Dilemma stecken. noch keinen Modus zu haben, wie wir mit der Schreibfreudigkeit mancher Regionalredaktion umgeben.

Aufgrund des langen Artikels zur Hafenstraße wurde auch die Fortsetzung der Russischen Revolution (Anarchistische Bewegung in Russland 1917 - 21) verschoben und auch der Tourismusartikel aus Nr. 27 (indet frühestens in Nr. 30 seine Fortsetzung (dies aber auch, weit der Autor den Artikel noch immer nicht gerioot hat),

Dabei sah Jetzten Dienstag zur Redaktionssitzung seitenmäßig alles noch so gut aust Hamburg war erst mit 10 Seiten angemeldet, det Redaktion war noch unbekannt, daß aus Darmstadt und Hannover Regionalteile kommen würden, der Artikel zu Freiburg war im Regen baden gegangen firgendjemand nahm dann doch ein Handtuch zur Handl. Die Zeitung hatte keine 50 Seiten. Heute, am Sonntag, haben wir aus Arbeitszeitgründen (Druck, Legen, Heften, Schneiden) und wg. Finanzen beschlossen, die Zeitung nicht dicker als das vorliegende Exemplag werden zu lassen. Wir hoffen, es ist trotz des gedrängten Lavours lesbar.

Zur Erinnerung: Am 3./4. 10. findet das zweite Folgetreffen der Medien-AG der Libertären Tage im Libertären Zentrum Frankfurt statt. Bitte worher bel uns anmelden!

#### LESERBRIEF

#### Hallo Leute!

Ich muß auch mal unbedingt einen Brief schreiben. Ich finde euch unheimlich gut, eure politischen Ziele und Aktionen. Nun habe ich auch schon mehrere mal eure Zeitschrift gelesen und zwei Bücher über Anarchie gelesen. Das einzige Problem finde ich, eure Zeitschrift ist unheimlich schwer zu lesen. Das liegt vielleicht aber auch daran, daß ich gerade erst 14 Jahre

Auch finde ich, daß ihr überhaupt zu unbekannt seld, aber auch finde ich, daß ihr auf den Aktivitäten im Bereich der Jugend, ich meine das Alter um 14 herum, viel viel zu wenig macht. Ich wußte erst gar nicht, daß es Anarchie gibt, meine Schwester erzählte es mir dann, was Anarchie ist. Auch an der Startbahn, besteht überhaupt kein Kontakt zwischen uns 14jährigen, wir sind nur drei und den Alteren so um die 16 Jahre alt, Dann kommt noch hinzu, daß es kaum anarchistische Zeitschriften gibt und wenn, wie eure, dann verstehe ich nur die Hälfte, Dann kommt auch noch das ich zur Zeit in der SDAJ bin, auch nicht grad das wahre, aber es ist irgendwle die einzige Schoße mit Leuten in Kontakt zu kommen, die anders als die Masse denken. So kenne ich z.B. keine anarchistische Jugendgruppe, falts es eine gibt, gebt mir bitte Bescheid.

Und noch eine Bitte, falls es eine Anarchistische Zeitung gibt, die auch eln neuer Anarchist lesen kann, nennt ste mir, ich hoffe ihr nehmt den Brief ernst und schmeißt ihn nicht in den

Mit vielen anarchistischen Grüßen

Euse Frankluster lunes





## Leserbriefe

Leserlaneabrief:

Zum Artikel: "Probleme anarchistischer heute" (AKTION Nr. 3/87)

Padagogik

Mir kum Dein Artikel so vor, als würdest Du dauernd einen Buhmann aufbauen, den Du dann gut zerlegen kannst, mit dem Nachteil, daß es halt leider nur ein Buhmann ist, den es so nicht gibt.

Erstmal vorneweg: Es gibt keine anarchistische Padagogik, Padagogik heißt "Menschenführung", und da die Anarchie herrschaftslas zein soll, gibt es höchstens eine anarchistische Antipädagogik. Über Antipädagogik schreibst Du:

... (sie) "reprásentiert zwar eine Form herrschaftsfreien Lernens, muß aber den Beweis dafür erst noch erbringen, ob sie zugleich einen relevanten Einfluß hat auf nicht pädagogische Herrschaftsverhältnisse. Denn ob die so pädagogisch verschonten Individuen in den berrschaftsfreien Lernverhältnissen sich auch bestimmte Inhalte aneignen und eine Frausie entwickeln, die eine Auflösung geaamtgesellschaftlicher Herrschafts- und Ausbeutungsverhältnisne bewirken, ist noch lange nicht nusgemacht."

Dieser Ansatz ist selber pådagogisch.

I. Die Meinung, "meine Kinder müssen die Revolution machen, weil es mir nicht gelang", ist nicht sehr viel besser als die Meinung, "leider wurde ich nur Lehrer, meine Tochter soft Professorin werden."

Beide Meinungen projezieren nämtich die eigenen nicht erreichten Ziele auf die Kinder, die dann so zu tun haben. Und beide setzen ein unfertiges, unselbständiges, und zu erziehendes Wesen voraus.

Z. Wieso sind diese Individuen "pådago-gisch verschont" und in "herrschaftsfreien Verhältnissen"? Es war doch eher im Bürgertum des 18. oder 19. Jahrbunderts so, daß die Kinder mytisch oder sensibel oder sonstwie genannt wurden und dementartpechend nicht die "rauhe Wirklichkeit" kennenlernen durften. Außerdem hat eine besonders harte Erziehung z. B. die in Preußen, nicht gerade Widerstandskämpferinnen hervorgebracht.

Junge Menschen lernen aber ja wohl nicht nor in der Kommune, in der WG oder freien Schule, sondern auch auf der Straße usw., und die ist weder gewaltfrei noch herrschaftslos noch besonders antipädagogisch.



Genauso pädagogisch finde ich übrigens auch die Redeweise von dem "realistischen Anarchismus", Realismus bezieht sich nämlich meistens auf Systemgrepzen, und die sind meistens die der Herrschenden.



Zu Deinem Punkt 3: ..."ist es noch nicht elemal in Ansatzen gelungen, überzeugende Entworfe anarchistischer Bildung für die gesell-schaftliche Situation zu verfassen, die prinzipieli verallgemeinerbar sind," Wieso müssen den Entwürfe prinzipiell verallgemeinerbar sein? Das verlangt nicht mat die bürgerliche Wissenschaft, Natürlich können, würde z. B. die Schulpflicht aufgehoben, Kapitalisten die Kinder als billige Jobber anwerben. Das ist wirklich ein Problem, wird aber nicht dadurch gelöst, das Kinder in der herkömmtichen Schole auf einen Platz in dieser Gesellschaft gerrimmt werden, und, sollten sie mal arbeitalos werden, eine Fortbildung nach der anderen machen derfen. Ebenso werden Kinder, die z. B. auf freien Schulen gegangen sind, wirklich nicht vor allem Panktlichkeit, Arbeitswut usw. haben und für den Produktionsprozeß wirklich nicht so verwertbar Es stimmt wirklich, daß der Kupitalismus nicht ganz so große Probleme hat, wenn ein paur Leute gern arbeitlslos sind.

Ware das aber Programm, daß moglichst viele Leute ungern arbeitstos
sind, dann wäre das so ne These,
als mültte der Kapitalismus selber
zusammenbrechen. Das System wird
aber nicht nur dusch die Anzahl der
arbeitswutigen Arbeitstosen, sondern
eher durch die Anzahl der ünderungswütigen Menschen zusammenbrechen.
Und noch was: Was für Anarchistlnrien
hast Du eigentlich kennengelernt?

Kurze Anmerkung des Tippers:

Es ist ein aiter Streit, ob Pädagogik oder Antipädagogik, d. h. ob das Einwirken oder Nichteinwirken auf die Kinder einer Revolution näher bringt. Aber wer vermag schon "herrschaftsfrei" zu leben in einer hierarchischen Gesellschaft? Mir fiel dabel ein Zitat ein.

"Wenn man ein Kind erzieht, lernt ex erziehen. Wenn man einem Kind Moral predigt, lernt es Moral predigen. Wenn man es warnt, lernt es warnen. Wenn man mit ihm schimpft, lernt es schimpfen. Wenn man seine Seele totet, ternt es toten," [aus: Am Anfang war Erziehung, Alice Miller, z. 119)

Sie fragten mich: Deine Augen oder Deine Heimat.

Was you beiden tiebst du mehr?

ich sagle; Meine Augen, meine Heimal --Ich liebe das eine wie das andere

Aber nimm sie, meine Augen.

Und laß mein Kind

FIBE

In meiner Heimat sein.

Faryad Fazil Omer (Kurde aus dem Irak) aus: Das Leuchten aus der Stimme (Rosnayi la dangawa), Berlin 1986, Express Ed.



Fine Arme Las

#### Sieben Jahre Golfkrieg:

Bis zu anderthalb Millionen Kriegstote, hundertausende Vertriebene und Flüchtlinge, Iraner wie Iraker, Schüten, Sunniten und Christen, kurdische Yezidi, Baha'i und Mandäer, Juden und Armenier, Kurden, Assyrer und Turkmenen ... Giftgas gegen unschuldige Männer,

#### Frauen und Kinder,

mörderische Repressionen, abenausende Hinrichtungen.

Wir sind mitverantwortlich: Beenden wir die deutsche Unterstützung des Golfkrieges!

Auch durch bundesdeutsche Walfenheferungen und durch Ausbildungshilfe wird der schon sieben Jahre dauernde iranisch—irakische Krieg verlängert.

Unterstützen Sie unseren Aufruf gegen den Golfkrieg!

Fordern Sie unser Kampagnenblatt an:

## LESERBRIEFE



Träumen und Schmusen im Uniland

Zur Kritik der vorläufigen Erklärung der Föderation Anarchistischer Schüler-Innen und Studentinnen (AKTION 4/87)

Werte AnarchistInnen!

\*Schulen und Universitäten sind Veranstaltungen des Staates, welche den Unterricht der Jugend in nützlichen Kenntnissen und Wisenschaften zur Absicht haben.\*(1)

Daran hat sich bis heute nichts geändert. Zweck der Ausbildungsanstalten ist es also durchaus nicht, mittels "autoritärer Mechanismen wie stungs- und Konkurenzdruck (...) psy-chisch verkrüppelte Menschen auf den Markt zu werfen. Die jeweils interessierten Herrschenden, die Ihr hinter dem Wissenschaftsbetrieb vermutet, dürften an den "nützlichen Kenntnissen und Wissenschaften" ihrer jungen Untertaninnen weit größerenm Gefallen finden, als an threr psychischen Verkrüppelung. Diese lat eher ein notwendiges Obel, daß der Ausbildungsbetrieb in seiner Funktion der Heranzüchtung spezialisierter Kopfarbeiter so mit sich bringt,

"Leistungs- und Konkurenzdruck" entspringen also weniger der besonderen Unfreundlichkeit der Institution Uni. sondern der ganz normalen Durchsetzung der Marktgesetze in diesem speziellen Bereich kapitalistischer Reproduktion. Im vermeintlichen "Freiraum" und mit seiner ideologie von "Freiheit von Forschung und Lehre" fristet die von der materiellen Produktion getrennte Kopfarbeit ihr privilegiertes Dasein. Die Spezialisterung gesellschaftlichen Arbeitsteilung und Fachideotle, die ein immer bornierteres Wissen auf seine Anwendbarkeit in gesellschaftlichen Teilfunktionen reduziert, führt zu der bekannten studentischen Langeweile, wo subversive Qualitäten durch das Gängelband der materiellen Einschränkung und allerelei Regelwerk in Grenzen gehalten werden. unangenehmen Situation, die eurem Bedürfnis nach lustvoll selbstbestimmtem Lernen nicht entgegenkommt, stellt the die Vision eines "befreiten Lernens" gegenüber, des Spaß macht und Raum "zum Spielen, Traumen, Schmusen" läßt.

Das Problem solcher Gegenentwürse ist nicht, daß sie sich nicht verwirklichen ließen. Doch die zumindest partielle Verwirklichung eines "befreiten Lernens" in den von euch angesührten "freien Schulen" berührt den gesamtgesellschaftlichen Tathestand der Arbeitstellung in keiner Weise, sondern wirkt eher legitimierend, Sollte sich eines schönen Tages offiziell bestätigen, daß zum Lernen "Spielen, Träumen, Schmusen" gehört, d. h. wenn der Staat auf den Trichter kommt, daß das "befreite Lernen" effektivere Ergebnisse ohne den negativen Begleit-

卷本樑

umstund der psychischen Verkrüppelung zeitigt, zo wird man, wenn es nicht zu teuer ist, nicht zögern, in den Unis Spiel-, Träum- und Schmuseecken einzurichten. Die Bildungsplanung ist, auch wenn sie ihren Zweck treu bleiben muß, kapitalistisch verwertbare Kenntnisse zu produzieren, in der Wahl ihrer Mittel durchaus fiexibel.

technologische Hochschulreform der sozial-liberalen Regierung orientierte sich nicht nur in Einzelpunkten an an der SDS-Denkschrift von 1961, und in der "freien Wirtschaft", die ja schon immer einen progressiven Riecher flatte (z. B. BMW), haben sich einstmals emanzipatorisch gemeinte Kooperations- und Spieltheorien der Reform-68er schop voll im Sinne der Profitmaximierung durchgesetzt. Bei der "Durchsetzung konkreter Utopien" und der Aufstellung von Forderungen. die sich an altzu offensichtlichen Repressionen oder allzu unmittelbaren Bedurfnissen orientieren, ist also eine gewisse Vorsicht geboten. Was die kapitulistische Ordnung zusammenhalt, zeigt sich zwar in Oberflächenphänomenen, läßt sich aber durch deren isolierte Betrachtung nicht erfassen.

erfolgreiche Sabotagestrategie mußte notgedrungen bei einzelnen Widersprüchen ansetzen, wie sie an der Oberfläche des Schul- und Unibetriebes so auftauchen (z. B. Widerspruch zwischen dem Interesse am "befreiten und der Versagung dieses Wunsches durch eine arbeitsteilige, konkurenzbestimmte Lernsituation). jedoch nicht bei diesem Widerspruch stehen bleiben (das hieße, ihm individueli auszuweichen, bzw. ihn reformistisch platt zu bügeln), sondern ihn auf zugrunde liegende Widersprüche gesamtgesellschaftlichen. Organisation zurück z führend. Es wäre angenehm, bei dieser Analyse, wenn nicht wie autonomen@blich, automatisch obskure "Schweinesystem" herausspringen wurde, in dem jede Differenzierung zwischen Staat. Kapital und einem so widersprüchtlichen Bereich wie dem Hochschulunwesen auf der Strecke Nur durch eine differenziertere Analyse ließe sich eine (Sabotage/Praxis bestimmen, die nicht von vornherein aureformistische Strategien oder heldenmütiges Anrennen gegen Symbole staatlicher Repression hereinfällt.

Start ständig pådagogisierend den Studentinnen die letzten Bosheiten des Systems vor Augen zu führen, damit sie endlich zur Prazis schreiten, mössen wir des Studenten liebstes Kind mit dem Bade ausschütten. Seine "studentsische lidentität", mit allen lillusionen von gepflegter Geistigkeit, angenehmen Berufsaussichten, Wissenschaftsfreiheit und dem "Wert" höherer Bildung.

Uber den Charakter von Wissenschaft und Bildung bestehen gerade in der Linken schwerwiegende Irrtumer, die regelmäßig in den Kampagnen gewerkschaftlich orientierten für eine "Wissenschaft in gesellschaftlicher Verantwortung\* zu ihrer hochsten Entfaltung gelangen, MSB and SHB gehen dabet von dem Begriff der Produktivkraft Wissenschaft" einer Art "Wissenschaft an sich", die als Motor des gesellschaftlichen Fortschritts von Natur aus edel, hilfreich und gut ist und nur durch die Anwendung im kapitalistischen Produkvon der Produktivkraft tionsprozeB zur Destruktivkraft wird.

"Wissenschaft", so ihre These, soll sich also auch im Kapitalismus durch geeignete Reformen und wissenschaftlicher Verantwortung in eine friedliebende und humane Wissenschaft verwandeln, die unbekümmert um das zugrunde liegende Kapitalverhältnis ihren gesellschaftsbeglückenden Gang geht. Diesem nativ fröhlichen Gedanken wäre eine nicht minder fröhliche Destruktion des Wissenschaftsbegriffes entgegenzusetzen. (2)

Ebenso unmöglich – zumindest wenn Interesse an der Sabotage des Wissenschaftsbetriebes besteht – scheint uns der Weg, innerhalb einer von Kaptralverhältnissen bestimmten Institution sich deren Vermitlungen entzieben zu wollen und vom Standpunkt einer "anarchistischen Lebenshaltung" spielernsch mit einzelnen Bildungsinhalten uns, was wir brauchen. "Wir nehmen uns, was wir brauchen." Und zwar: "Bildung und Knete." Es ist wie mit dem Supermarkt: Man mag ihn nicht, aber den Plastikkäse holt man doch.

Gegenüber der Bildung, die ihr euch aus den Regalen des universitären Supermarkts herausholen wollt, habt ihr offensichtlich weniger Vorbehalte als gegen die "Staatskohle", die euch zu korrumpieren droht. Dabei ist die Herkunft eines Zwanzigmarkscheins doch wesentlich leichter zu durchschauen (Deutsche Bundesbank) als die in einem Bildungshäppchen verpackte ideologie.

"anarchistischen Standounkt" wollt the in umfunktionierten, gestörten und "notfalls" gesprengten Seminaren "esebringen". Wenn thr den Methoden-pluralismus des Wissenschaftsbetriebes enarchistische Herangehensweise hinzufügt, die aus threr Gewißheit des Gefühls und aus der Sehnsucht nach Ganzheit das "materielle Wertesystem" anprangert, so werder ihr damit auf Grund des verbreiteten studentischen Gefühlsdurstes zwar vermutlich "nesse Leute und Sympathien" gewinnen, vietleicht nuch "Selbstvertrauen und Erfolgserieubnisse". ist Die Frage nur, ob euch das der Sabotage des Unisystems näher bringt oder ob nicht euer Auftreten auf eine angenehme Auflockerung des grauen Unialiatags beschränkt bleibt,

Der Erfahrung technologischer Gewalt und institutioneller Repression zetzt ihr ein "umfassendes Bewuldtsein" entgegen, in dem ihr euch "als natürlicher Teil einer Gesamtheit" begreifen wollt, "In dieser Hinsicht", so schreibt ihr, "könsen wir z. B. viel von Indianem lernen."

Das einzige, was wir von den Indianern lernen können, ist, daß diese heute in Reservaten hocken und ihre Kriegstänze nur noch zur Publikumsbelustigung aufführen. Trotzdem: GRABT DAS KRIEGSBEIL AUS!

Laßt die Ganzheit Ganzheit sein und schlagt die Wissenschaft in die Flucht,



Hught Wir huben gesprochen.

Münchener Tautologenkonzil

Anmerkungen:

(I) Allgemeines Landrecht für d Preußischen Staaten 1794

(2) Nitzsche hat dazu ein paar gannette Ideen. Für eine materialistisch Kritik wissenschaftlicher Kategorie bietet sich ani Alfred Sohn-Rethel, Warenform un

Alfred Sohn-Rethel, Warenform Denkform, Ffm 1978

#### DIREKTE AKTION .

Organ der Finsern Arbeiter Union F. & U.
Anerchol Syndialisten!
angeschlossin an der Internationale.
Arbeiter Association I.A. A.
Redat inon und vertreis Ortsgrupps Disburg.
Postisgerikante 060/32 & A. 510 Oreburg.
Preis pie E. semple: DM 1-50, ab funf Stutz UM 1.
Aboningment secht, Ausgaben DM 15 :
Poort Ausgaben DM 26 - (More ubberweitung).
Fostiginal onto Ffm. 398 / 88 – 802. W. Schneider.
81.2 500 (1006)

Die Direkte Aktion erspheint zweimonatlich Namentlich gekannzeichnete Beitrage geben nicht unbedrigt die Meinung der Herzusgeber wide

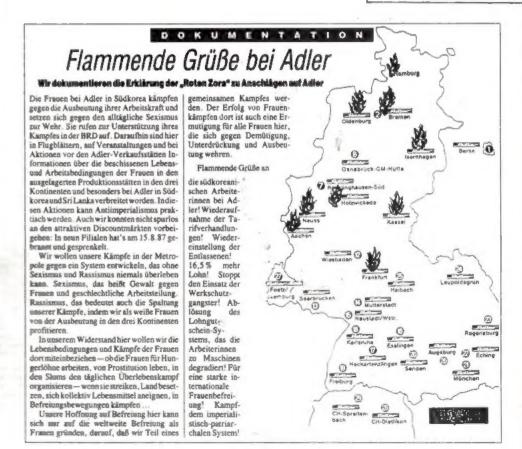

## Sozialismus real in Jugoslawien

Es herrscht in hohem Maße Denunzian-

tentum. So ist verständlicherweise

das Mißtrauen zwischen den Menschen

groß. Die Stadtbilder sind geprägt von Massen von Polizisten, Meistens

stehen sie zu dritt an übersichtlichen

Ecken und beobachten die Vorüberge-

henden oder sie wandern zu fünft

die Straßen längs, so daß Zivilisten

Seit Titos Tod rutscht Jugoslawien langsam in eine Katastrophe. haben Angst vor burgerkriegsähnlichen Zuständen, weil die Voraussetzungen reichlich vorhanden sind. Dabei spielt der neu aufgekommene Nationalismus im Vielvölkerstaat eine wichtige Rolle.

Die Repressionen von Seiten des Staates nehmen täglich zu. Niemand traut sich, ein freies Wort zu sprechen. Auf der Straße sieht mensch sich öfter um, bevor mensch seine Meinung über etwas sagt - ob personliches oder über die wirtschaftliche Lage der Menschen.

Es besteht Auswelspflicht, d. h.

der städtischen Straßenbahnen.



"Anhäufungen" von mehr als drei Personen werden "geberen", auseinanderzuge-hen; noch traut sich die Ordnungsge-walt nicht, allzu offensiv vorzugehen.

bel einer "Begegnung" lieber Gensteig greten.

Ohne Übertreibung: Wir sind alle 15 Meter auf Uniformen gestoßen. Ein Bekannter. Mitslied der Kommuni-Mitglied der Kommunt-Bekannter, stischen Partei Jugoslawiens bat uns, nicht zu ihm zu kommen, weil er peinliche Fragen befürchtete. Wir waren als "Deutsche" bekannt und er, als Mitglied müsste als gutes Beispiel dienen in Vaterlandstreue und ahnlichem Senf ...

Sabotage wird vermutet aber nicht laut ausgesprochen: Es sind neuerdings Geldscheine in Umlauf, die außer Titos Porträt im linken oberen Eck ein verschlungenes Ornament enthalten, welches, gegen's Licht gehalten, die Mütze der Ustasche zeigt. Die Ustascha sind kroatische Nationalisten, kollaborierten während des 2. Weltkrieges mit den Deutschen und operieren heute vor allem auf bundesdeutschem Gebiet. Die Regierung hat bisher auf den Geldschein nicht reagiert

mensch muß sich überall und zu jeder Zeit ausweisen könden, ansonsten kommt mensch zur Überprüfung der Person in Untersuchungshaft, Wohnungen, in denen sich öfter Leute treffen, werden beschattet, die Einzelnen überpruft, Oft verschwinden scheinbar grundlos Menschen für drei Monate, niemand weiß wohin: Politischer Bildungsurlaub in Psychatrien und Gefangnissen? Ein bekannter Karikaturist hatte sich einen Witz auf Kosten der Regierung erlaubt; seitdem er aus dem 'Urlaub' zurück ist, erlaubt er sich nur noch Witze auf Kosten

politische Gruppierun-Unabhängige gen sind verboten (wie auch Streiks illegal sindt), schon gar Untergrundorganisationen, die gegen den Staat arbeiten würden. Allerdings gibt es eine mehr oder weniger offizielle anarchistische Zeitung in Slowenten, welches sich in Hinsicht freier Meinungsäußerungen von den restlichen "sozialistischen" Teilstaat unterscheidet.

Wirtschaftliches: Auf ein vom Arzt ausgestelltes Rejept bekommt mensch eigentlich freien Medikamente nur gegen hartes Bargeld oder Devisen. Ein Facharbeiter verdient im Monat ca. 10 - 12 Mio Dinar, das sind ca. 300 DM, Ein Pfund Kaffee kostet ca. 400 000 Din. Schulbücher werden nicht gestellt, die Eltern müssen nicht selten Kredit aufnehmen, um die Bücher zu kaufen, damit die Kinder überhaupt zur Schule können. Hinzu kommt, daß die Bücher jedes Jahr in neuer Form erscheinen, so daß die jongeren Kinder nicht die alten Bucher übernehmen können. Das einzig überragende Angebot gibt es bei Alko-holika und Süßwaren. Elektrogetäte Elektrogeräte werden gegen Devisen verkauft.

PS: Dieser Artikel wurde uns anomym zugesandt, 'ausnahmsweise' drucken wir ihn dennoch. In Jugoslawien herrscht nach dieser Beschreibung ein Klima, daß für "sozialistische" Staaten in ihren unterschiedlichen 'Entwicklungsphasen' nicht untypisch ist (in vielem ahnlich z. B. DDR unter Ulbricht, theoretisch herrscht in vielen osteuropäischen Staat z. B. Ausweispflicht und auch die Probleme mit,

ublich.) Das for einen Preisvergleich Kaffee herangerozen ausgerechnet wird, entapricht westlichem Wohlstandsdenken! Kaffee ist ein Genulmittel und überall teuer, wo Devisen knapp

Westbekanntschaften" sind ebenfalls

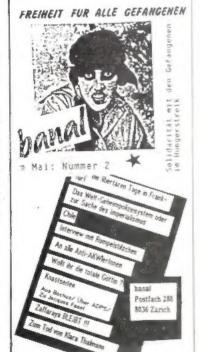

7 AKTION 5/87



# kurz & schmerzhaft (brd) kurz & schmerzhaft (brd) kurz & schmerzhaft (brd)

#### Bürger helfen Staatsbûtteln

20. 7. 87, Oldenberg (Bourgois-Press). Zehntausend Mark Sachschäden bewerkten eine Frau und ein Mann, indem sie in Oldenburg sieben Schaufensterscheiben in der Innenstadt einwarfen (Banken, Kaufhaus, Einwohnermeldeamt). Die Steine waren mit Sympathie-flugblättern für die Hafenstraße Hamburg umwickelt. Passanten hieles die beiden auf, nur die Frau konnte sich bis zum Eintreffen der Polizei beamten wieder losseißen.

#### Riot-Guns bei der bayrischen Polizei

Juli 87, Bayern (der oberpfälzer). Wie erst jetzt im Rahmen einer Landtagsanfrage bekannt wurde, besitzt die bayrische Polizei bereits seit zwei oder drei Jahren sogenannte Riot-Guns, hislang vorwiegend in den USA und ur? Südnfrika verwendese Schrotflinten. In CS-Gas und Gremmiteschossen sind die Bayern noch ganz offiziell Aufrütungsvorreiter, bei den Riot-Guns, auch Killier-Guns, sind sie en heimlich, dafür dürfen aber auch gleich noch private Wachunternehmen z. B. KKWs diese Waffen führen und anwenden.

#### Warnung

Juli 87, Wieder einmal muß die AK-TION vor einem vorgeblichen Presseerreugnis aus der Bewegung warnen; diemmal den "Antifa-Texten 2", die im Juli erschienen. Im ganzen Heft wird nur eine glizige Adresse angegben (Alfred Stumper, 7000 Stuttgart 1, Aspergerstraße 70), die des obersten Polizeibeamten Baden-Wurttembergs!

Wer also trotz des teilweise abstrusen Inhalts ("Wer nichts ist als Antifaschist, ist ..., Imperialist") mit den Herausgebern, der in Stuttgart angesiedelten und offenbar von dertigen Antiimpa gegründeten "Antifaschistischen Aktion" Kontakt aufnehmen will, muß andere Wege suchen,

Dies den Stuttgartern Antifas ins Stammbuch: Wenn ihr auf politisch so dumme und so fahrlässige Weise – wer im übrigen Bundesgebiet soll Eure lokalen Staats-Größen kennen?? – die eigenen Leute dem Gegner in die Arme und Computer treibt, seid ihr gefahrlicher, als wenn ihr "nichts als Antifaschisten" wärt!! (K.Friedrich/Omega)

#### Neue Anarchismusdefinition

icder Dummheit kennt keine GrenzenJuli 87, Bonn. Der Verfassungsschutzbericht 86 ist fertig. Bei der Vorstellung
desselben gelang Fritze Zimmermann
eine außerordentlich akrobatisch-geistige.
Tiefflugleistung. In Nr. VI 1987
der Zeitschrift Tinnenpolitik Informationen des Bundesministers des Inneren
liest sich Zimmermännlein soc Er
"wies darauf hin, daß unter den ansarchistischen Grupplerungen der Neuen
Linken daß sind Linksextrehusen,
die nicht dem moskauprientierten
Linksextremismus zuzuerdnen sind
die Autonomen weitere Anhänger
sewinnen konnten." Es ist amtlich
Wie sind nicht moskaugesteuert"

#### Die Solidarität der SPD

Juli 87 (ides). Der nicaragamische Bosschafter in Bonn wagte es, die SPD zu kritisieren, Mit dem Zitat "Schläge, aber höre zu" (angeblich "Schlage, Themistoklesi begann der Botschafter einen Zeitungsattikel über ein Treffen mit Mitgliedsparteien der Sozialistischen Internationale (SI), Auch SPD-Vertreter waren dabei. Die Sandinisten erläuterten auf dem Treffen den europäischen Partelvertretern the Umgeben mit ihren Gegnern - es praliten die bekannten Argumente der Sandinisten auf die bekannten Argumente ihrer 'demokratischen' Kritiker über den Umgang mit der politischen Opposition in Nicaragua aufeinander, Für die SPD Grund genug, in Managua die Ruckberufung des Botschafters Herberto Incer Moraga zu betreiben.

#### Freiraum - Prozedinfos

Sommer 87\_[\*info\* aus Bremen), Nachdem auch beim Freiraum von den Herausgebern niemand greifbar iit, sollen jetzt die Bochläden dran glauben (vgl. Vorgehen gegen radikal). Wegen der Nr. 17 (Fruhjahr 87; Nr. 18 int. im August gerade erachienen hat sich der Staatsschutz außer Kontrollen bei bestimmten Buchläden noch nichts einfallen lassen. Planlose Hausdurchsuchungen scheinen im Moment nicht angesagt zu sein. Bei Nr. 16 wurde die Poltlagerkarte einen Monat gosperrt und die Post eingesackt. Die Nr. 15 wurde wegen vier Erklärungen aus dem mulitanten Widerstand inkriminiert, Buchläden erhielten Strufbefehle. (Auch Nr. 12 and 13 waren bereits beschlagnahmt worden.)



#### WAA-Justiz

Bayern (WAA-Prozeß-Info). Es ist acheirbar noch ein wenig mehr frustrierend, ausgerechnet in Bayern vor den Schrarben der Klassenjustig zu landen. Rein präventiv wurde im Sommer letzten Jahres ein Schweizer innerhalb von 25 Minuten (Prozeßeröffnung – Urreilsverkündung) zu 5 Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt. Er hatte Schleudern bei sich, als er in der Nabe vom WAA-Bauzaun featgenommen wurde. Laut Richterin mußte die Strafe auch so hoch sein, weil die oberpfälzer Bevoßerung dies so winsche. In der Berufung schrumpften die 6 Monate zuf 4 Wochen. INochmal Teil. Ermittlungsausschuß WAA: 05434/31881

kurz & schmerzhaft (brd) kurz & schmerzhaft |bril kurz & schmerzhaft brd



17, 7, 87, Bremen, Schießübung im Leider erwischt es einen Jäger tödlich, Kein Problem, die Justiz regelt das schon.

Haß auf Homosexuelle? Ein papr Schüsse aus einer Tranengas-Pistole in Homosexuellen-Lokal inklusive gefährlicher Körperverletzung - warum nicht? Die Justiz regelts schon.

Auch ein Waffenschein fehlt? das wird die Justiz zu deinen Gansten regeln, Du mußt nur auf der richtigen Seite stehen, Mitglied der Freiheitli-Deutschen Arbeiterpartel (FAP) gleich Noch besser, Du bist sein. FAP-Anführer. Sechs Monate Jugendstrafe (Du solltest gerade noch 21 sein auf drei Jahre Bewährung wirst Du für alles zusammen von einem Bremer Richter erhalten (zum Vergleich: Verkauf der radikal bedeuten 7 Monste auf 4 Jahre Bewahrungil.

Der überzeugte Neo-Nazi heißt Markus Privenau und hatte auch im Gerichtssaal lietnen Hehl aus seinen Anschauungen gemacht.

Anhänger Privenaus wurden von den Polizeibeamten nach Urteilsverkündung durch den Hinterausgang aus dem Justizgebaude geschleust, in eine eigene Straßenbahn gesetzt die das Geschehen nicht ungeschoren verließ und unter Polizeischutz aus der gebracht; sie hatten vorher Stade den Quasi-Freispruch mit dem Hitlergruß gefeiert.

Die Wut der Antifaschisten bewirkte massive größere Spontandemo, Behinderung der NeonaziBahn aber auch drei Festnahmen bei Auseinandersetzungen mit Polizeibütteln.

Juli 57, Karlsruhe. Generalbundesanwalt Kurt Rebmann stellt sich halbjährlich der Presse. Beim letrten Mal Obte er harte Kritik an den Braummohl-

Rebmanns Weltanschauung

Brüdern, die nach den RAF-Schüssen auf Gerold von Braunmohl sich richt Rebmannschen Terroristenhatz anschlossen, sondern auf hre Veise sich mit der RAF auseinandersetzen wollen. mit den RAF-Kampfern ins Gespräch kommen woller. Für einen offenen Brief erhielten sie einen mit 20 000 DM dotierten Preis zuerkannt, den sie wiederum dem Prozeähilfefond Peter-Jürgen Book zukommen ließen. Rebmann fand dies vollig daneben, und üterhaupt, was sollen bei 800 000 DM allein Rechtsanwaltsgebühren tene lappischen Braunmah marker" fragte er. Gegenfrage: Was sollen deine läppischen paar Millionen Kopfgeld, die du aussetztest, gegen den Schaden, den dir die RAF noch anrich-

Nur ein paar Märker ist dir dein Leben wert?, stehst du doch nach Geheimdiensterkenntnissen ganz oben auf RAF-Liste.

ten kann?



aus Freiburg



Zyklon B noch immer zu haben

7. 8. 87, Frankfurt. Die IG Farben gibt es noch immer und noch immer hat sie Gewinne zu verteilen. Am 8. 87 beschlossen die Aktionäre der IG Farben i. A. (in Auflösung) gerade wieder ober thre Dividende u. a. aus der Zyklon-B-Produktion 1986. Das 2.-Weltkrieg-Giftgas wird IG-Farben-Tochter Degesch Deutsche Gesellschaft für Schädlingsbekämpfung) unter dem Namen Zyanosil verkauft. Produktionsstätten der Degesch stehen in Frankfurt, Hamburg und Hanau-Wolfgang. Im Frankfurter Osthafen soll die Produktion gerade erweitert werden.

SOLIDARITAT MIT DEN GEFANGENEN YOM 76 4.27.6

GEGEN DIE STADTENTWICKLUNG DER

BANKÉN BOHME BULLEN

## kurz & schmerzhaft (brd)

Konzept Stadtspiel

17. 6. 87, Hessen (Freiraum), Revolutionäre Zellen haben am 17. 6. 87 die Umspannstation der RWE bei Keisterbach bei Frankfurt zerstört. Sie

Umspannstation zerstort

boffen, damit nicht nur der RWE sondern auch dem Chemiegiganten Hoechst in der Nahe der Stasion einen Schalg versetzt zu haben. Wir sehen dieser Anschlag nicht als symbolische Aktion, sondern als konkrete Sabctage eine umweitgefährdenede und menschenverschtende Industrieproduktion"; sowohl der RWE als auch Norchst.

12. Juni, Belin. Spiel ohne Grenzen - meinten einige Berlinerinnen zum Reaganbesuch, Für sie hieß das, weg von Demo und "sinnlosen militärischen" Bullenkonfrontation. Statt dessen dort zuschlagen, wo nicht damit gerechnet wird, da wo die Systemrepräsentanten sitzen. Nachdem interessante Objekte ausgeguckt wurden, wird der erste Termin bestimmt. Alle Mitspielerinnen treffen sich dort in unauffälliger Kleidung und bringen ihr "Spielzeug" mit. Nachdem noch der nachste Treffpunkt bestimmt wurde, kann die Aktion starten, anschließende Verkrümelung unter den Passanten und punktlich September of the state of the s

Spielor

Objection Aktioner

Soffen an

Bullenpräsen: während der Hauptein-kaufszeit. Die Inhaltliche Vorbereitung muß beim nachsten Mal besser werden, so deren Einschätzung. Auch Flugis und Transparente zur Vermittlung der Aktionen sollten vorhunden sein. Wichtig fat, immer einen ruhigen Aug-weichpunkt für den Fall von Problemen zu haben.

... Gut Spiel, die Berlinerlnnen hatten viel Spall mit den Aktionen.

Hausbesetzung

19. 8. 87, Worms. Ein seit 10 Jahren Serstehendes Gebäude wurde am 19. Se in Worms besetzt Itolies Fachwerkhaus'l, Ziel: Wohn- und Arbeitsräume, Cafe, Stadtzentrum.

#### Hung-rittrelk

12. S. ST. Berlin, Im Frauenknast Picczensee sind am 12, 8, gehn Frauen in einen unbefristeten Hungerstreik for becare Haftbedingungen getreten.

#### Knastbroschüre

(Fretraum) "Vom Riegel zum Behandlungsvollzug" heißt eine neue Broschare Knastentwicklung in Berlin von 1978 bis heute, Am Beispiel der Situadrogenabhängiger Gefangener wird mit Hilfe von Interviews, Beschreibung der einzelnen Knäste, Aufzeigen von Gesetzesveränderungen und eigenen Erfahrungen versucht, die Entwicklung zum Gehirnwaschevollzug darzustellen. Knast int längst

nicht mehr nur Freiheitsentzug. Gruppe Mauerbruch, c/o H. Nilhus, Pankstr. 46, 1 Berlin 65, 3 DM Vorauskasse (Briefmarken oder Kio, R. Sommerfeld, Kto.-Nr. 398189105, Sparkasse Berlin--

kurz & schmerzhaft |brd |

#### Bewährungswiderruf

1. 7. 87, Bremen, Freiheit für Mirca (und aile anderen Gefangenen) lautet die Parole, seltdem Mirca sus Bremen nach einem Bewährungswiderruf am 1. 7. 87 für ein jahr in den Knast geschieppt wurde. Wegen einer Demonstrat.on (Rekrutenvereldigung im Weserstadion) Im Mai 1980 war Mirca verurstadion) im mai 1900 war mitte verur-tellt worden. Kurz nach Tächernobyl blockierte sie mit ca. 50 anderen Leuten das AKW Esensham und bekam einen Strafbefehl über 400 DM. Doch nachoem sie diesen abgearbeitet hatte. war die Sache für den Staatsanwalt nicht gegessen: Völlig überraschend wurde sie nun in die JVA Oslebshausen abgeholt.

Auch eine Bewährungsstrafe ist eine knallharte Repression!

#### Judische Rommel-Ehrung

Juli 87, Stuttgart-Jerusalem (black flag). Wüstenfuchs, 2.-Weltkriegs-Gene-rel Rommel, steht in jüdischen Kreisen hoch Im Kurs, sein Sohn Manfred Rommel wurde daher ein ehrenhafter 'Beschützer von Jerusalem', Nach Meinung entsprechender Kreise hatte General Rommel mit seinen Kriegiaktivitaten in Norderfrike bewirkt, daß

die nordafrikanischen Juden dem Ausrottungsprogramm der Nazis entkommen seien. Führt nur kraftig Krieg, der keine Zeit mehr für andere Untaten läßt, und ihr seid ehrenwerte Perso-

#### Streik bei VW do Brazil - Streikbrecher in Kusset

12. 8. 87, Brasilien. Seit 7 Wochen stnd in Brasilien die VW-Arbeiter bereits im Streik, sie fordern 100 % Lohnerhohung (Inflationsrate: 120 Nachdem ursprünglich die Löhne gekürzt werden sollten, bot VW zuletzt 30 % mehr an.

VW do Brazil lat auch Zulieferer für VW in der BRD. So wird die Produktion von Hilfsrahmen gerade aus Kas-sel nach Brasilien ausgelagert. Doch da in Kassel die Rahmen nun knapp wurden, sollen selbige in Zusatzschich-

ten wieder in Hessen produziert werden - der Betriebsrat gab bereits sein ok zur Streikbrecherarbeit! Aber mit dem Streik hat das ja alles nichts zu tun, so die Betriebsräte ...

Philosophia ist den bebeleberikten well det flem im Megenbereich geworden Leheitl eleveren jetel gagan Sanderschilden.

## kurz & schmerzhaft had

kurz & schmerzhaft satemationales ... Stopt - 12 ... Frencht . .... in an experience of in the contract to the same recognitions the

Dun oberpfa.zer Dust oberpfälzer Autonomenspektrum wird sich an den WAA Herbstäktionen Terraussichtlich 8. 10. 10. 87), aus dem übrigen Burhat das Anit WAA-Boro desgebiet desbezüglich keine Infos. Anti-WAA-Barot 09431/1029-44

bante in Berlin Neuko in Loffentlich wird der neueröffnete Staditei aden (Treffpunkt, Archiv, Infoladen, Zeitschrifter und Brisch Gren Biblinthek" reinem Namen gerecht: LUNTE, Weiseptraße 53, 1 Berlin 44...

For some "Politik der Vernunft" bekommt E, Salvadora Prasident Duarte 54 Mie DM Finanzhilfe aus Bonn; ERD und Spanien überlegen weitere Pulizeth, le fur Guatema a. Zusrandig in Bonn st der Minister for w . tschalt , che Zusammenachetr...

Eine halbe Million Leser behaupten die Herausgeber der Monatszeitung DEUTSCHE STIMME zu haben, die Parteizeitung der NPD, Adresse; Rötestraße 4. Stuttgart...

"Freispruch sonit Beule" soll auch am 18. und 25. September das Motto sein, wenn wieder vor dem Oberlandesgericht Frankfurt ein radikal-Prozen stattfindet: Angeklagt sind Freia und Susanne vom Gießener Buchladen Kleine Fresheit, die radikal verbreitet zu haben. Termin: 9.00 Uhr, Rechtshilfefond Roland Bächer-Habermann, Kto.-100 071 156, Kennwort, Bunte Hilfe, Stadtsparkasse Hanssi, BLZ 506 500 23; Prozesinfo (aligemein radikal 5 £x, gegen 10 DM an. AG radikale Öffentlichkeit, c/o institutive Umweltschutz, Nähefahrtsweg S. 6450

radikal (zum Zweiten): das Berliner Kammergericht hat die Eroffnung der Hundtverhandlung gegen die zwietzt. 15 Berliner Beschuldigten (Wiederverkauf, abge ehnt. Die Beweismittel seien zu dürftig. Die Staatsanwaltschaft legte beim BGH Beschwerde

\*Anarchica, <u>Gedanken zur sexuellen</u> Lingleichheit\* Stichworte aus der Einladung aktuelle Sackgasse des Feminismus, antisutoritare Kultur, Doppeldeutigkeit des Feminismus-Begriffs, militante und ideologische Sektor, Krise des F., liberterer Feminiamus. Rollen und Chromosomen, das herrschende Geschlecht, postfeministischer Anarchismus, Anarcho-Feminismus. Internacionales Seminar in Lyon, Frankreich (Seminarsprache: französisch, Ubersetzungsmöglichkeiten ungewiß vom 30, 10 - 1, 11, 87, Kontakt Atelier de Creation Libertaire, 13 rue Pierre Blanc, F-69001 Lyon...

"Operation Menschenfresser" - wie und warum wir Carrero Blanco hingerichtet haben; ein authentischer Bericht und Dokumente der E.T.A. er-cheint demnächst im Phantom-Verlag. Carrero Blanco war bis rum 20, 12, 1973 nach Franco der wichtigste Machthaber in Spanien. Julien Agirre Vorbereitung, Planung, beschreibt Entscheidungsfindung, Hiegalität, bis zum Attentat...

Ein Raupenbagger einer Münchner Firma wurde am 20. 7. bereits zum zwesten Mal innerhalb eines Jahres Ziet eines Brandanschlags - Schaden an der WAA Wackersdorf beteiligt...

An der WAA gibt es noch immer Sonntagsspaziergange. Am 19. 7. brauchten die Polizeibeamten geschiagene 2 Stunden um ihr Hauptter zu offnen, daß mit einem simplen Flacheisen und einer Schraube blocksert worden war. Die Schraube hatte lediglich ein Linksgewindern

Das forschungskollektiv chemie im kommunalverband ruhr - autonome gruppe - fackelte in der Nacht vom 12. auf den 13. 7. 87 eines der teuersten Baufahrzeuge auf eine Bochumer Bauszetle der HEITKAMP GmbH ab. HEITKAMP ist unter anderem an der WAA beteiligt.

Eine Bandarbeiterin bei VW do Brasil verdient umgerechnet B DM am Tag, VW beantragte bei der Regierung, diesen Hungerlohn auch noch um 60 Pfennig kürzen zu dürfen...

"Polizeiterror in Guatemaia - Made in Germany" Broschure aus Berlin. Inhalt Geschichte und Situation Guatemaias, die Einfadelung des "Polizeipro-jektes" (Ausrustuna für Gustemali-Augrostung für Gustemalas Polizeil und die Geschichte der Polizei der BRD (insbesondere auch Pouzeiführungsakademie Hiltrup, Westfalen., Guatemas-Kommittee Berlin, Laternamerikazentrum, Crellestr, 22. Berlin 62, Tel. 030/7814018. 3, DM, nur Vorkasse...

Reißenden Absatz fand der <u>Sext Mar-</u> ke "Hafenstraße", der trockene für acht <u>Märker</u> far bereits ausverkauft. Verkauft har ihn die Institutive "Solidarität mit der Hafenstraße" in Hamburg. Aufschrift: "Haferstraße Viet Gut", pro Flasche eine Spendenmack. Von den Sottdaritäts-T-Shirts für 20 DM (10 Mark Spende) war Mitte August dle Große XL auch schon weg. Gerücht ist allerdings, daß die HafenstraßenHäuser im Sommerschlußverkauf ebenfalts für symbolische 20 Mack weggingen...

Die Friedensints wollen am 12. und 13. A. 87 über ihre Zukunft diskutieren: "Handlungsperspektiven unabhängtger Friedone- und Anti-Kriegs-Arbeit" ger Preconce und Anti-Kriegi-Aroeit heißt das Thema der Arbeitskonferenz in Frankfurt. Wer Interesse hat Koordi-nationsstelle Zivifer Ungehorsam, St.— Pauli-Ser. 10, 26 Bremen 1, Tel. 0421/78966...

Die Zahl der Totalverweigerer steigt dem Verteidigungsminister bedrohlich. 1985 22, 1986: 116 Totalverweigerer\*\*\*

An einer Auseinandersetzung um Landbesitzrechte in Guatemain beteingten sich am 2, 6, 87 mehr als 5 000 Menschen. Mindestens 21 Campesinos wurden durch Machetenhiebe verletzt....

Vor dem Frankfurter Oberlandesgericht tauft seit Ende Mas der Sare-Frozes. Die nichsten Termine: 31. 6., 2. 3., 7. 3., 9. 9., 14. 9., 16. 3., 21. 3., 23, 9, 30, 9, 12, 10, 14, 16, 19, 10, 21, 10, 26, 10, jeweits 9,15 Uhr, OLG Frankfurt, Sant 146.



### kurz & schmerzhaft atternationales kurz & schmerzhaft mernenoedes kurz & schmerzhaft unternationales)

#### Naderexport.

Suatemata sides. 30 - 40 000 Dollar bekommer die Händler für "edes "exporkind, in das Netz des Kinder nancels sind auch Funktionare der our stdemokratischen Regierung betergt. Guatema a in Zahien. 1985 = 2.3 Kinder, 1986 = 423 Kinder, 1987 bereits 600 Kinder die ins Ausland verkauft wurden. In Amerika haben diese Kinder auch als Organspender gedient!! (Ich muß mich bei den betroffenen Kindern für den Stil dieser Meldung entschuldigen, aber aus Wut über diese Vorgänge war ich zu keinem andern fähig. Omega.

#### Streik, Polizeibeamte und Aussperrung

29. 6. 87, El Salvador (ides). Sert 29 Tagen standen sie im Streik und Angeste .ten dage Arbeiterinnen des Instituts der Sozialversicherungen in El Salvador, Daraufhin forderte der Direktor des Instituts Polizeibeamte an, um die Streikenden auszusperren. Diese waren jedoch gegen den Durchbruchsversuch der Beschäftigten pergebend machilos, Direktor und Arbeitsminister mußten mit den Beschäftigten über ihre Streikforderungen verhandeln.

#### Jugendriots in Stockholm

August 1987, Stockholm (FR ma.). "ber mehrere Nachte haben sich in Stockholm Jugendkrawalie hingezogen: Nach Polizetmeinung weil gerade Ferlen waren, lieferten sich Stockholmer Jugendische Kampfe mit Bullen, werfen Steine und Brandbomben, stürzten Autos um, warfer Fensterscheiben ein und plünderten Geschäfte.

Die Politiker wollten die Jugendlichen gerne n den Vororten haben und haben then nur dort Jugendolubs als Treffpunkte hingesetzt. Doch, da sie sich micht an den Rand drängen lassen wa ten, kamen sie aliabendlich cie innenstadt, den Kungstraedgarden, so die Bullen sie wiederum zu vertreipen suchten. Manche "teßen sich das eben nicht gefailen. Die Jugendlichen waren reilweise erst 12 Jahre ait.

#### Neues aus Danemark

Via. jun. 8, "To hell with She.," Siosan, der in Danemark bereits se vielen Monaten She zu schaffen machte war auch im Ma, one Jun weder antue. Am 13, 5, gab es einer Saureanschlag auf 'Co as road mate ais' 00 % She, rochter, Mitte wunder 2000 Pfund Br .ische ar die den ausgesetzt, die eine She ion in Naetum mederfackeiten lielder wurden kurz danach vier Leute aufgrund eines I ps aus der Sevo kerung wegen Sabotage gegen She verhafret, Und auch sonst ist es night ruling in Danemark.)

#### Zwangsrekrutierung Minderjähriger,

Ju. 87. Guatema a Lides). Aus guatemaltek schen, ind anergemeinden, werden die Ji gend chen mit Gewalt zum M. tår geho t. Es besreht zwar allge-meine Wehrpflicht für die über 8, ahr. gen Manner, doch werden zwangsweise Dabe. vor a em Indianer rekrutiert. werden auch Minderjährige unter Drohungen mitgenommen.

Die ach so friedlichen Bobbies

Junt 87, GB (echomedia). Brutales Vorgehen gegen einzelne kennzeichnet derzeit die britischen Polizeibeamten, Beispiele In Rhondda wurde einer nach seiner Festnahme zu Tode geprüger in London mußte ein Farbiger nach 17 Stungen Po zeigewahrsam mit Hirnver etwingen ins Krankenhaus, n Nottinghi, wurde einem Festgenom-menen im Gefangenentransporter das Rückgrat verletzt ...



Sudkorea. Unruhen und Befriedung

28. Juni 87, Koln. Am 4. Juli war in Bonn eine Demonstration zur Situation in Sudkorea ("Es ebe de nationale demokratische Bewegung des Volkes\* so der Aufruft, veranstaktet vom "Organusationskreis Koreanische Studen-ten i der Bundestepublik". Kolger Gruppen haben sich trotz Widersprüchen entsi hiossen, die Demo zu unterstützen und dazu ein Papier erarbeitet. Auszu-

Wir finden es wichtig, dad wir uns zu den Kampfen in Südkoren praktisch verhalten .

Südkoreanischen Su ent en haben diese Detro zusammen Gruner and Jusos vorbeteitet. . ach unseren bisher gen Diskussioner gehien wir aber nicht, daß dies auch 1e Position der verschiedenen hier arbeitender südkoreamschen Gruppen ausdrückt, sondern menn hre Hi, os gke t, unter den eigenen Studentinnen har sehr wenige mobilisieren zu zannen wegen Herkunft zumerst aus e cheren Fam lien und ihre Unie ming ber se verschiedenen politischer Schmungen in der BRD. .... beide der bier arbeitenden Gruppen stehen.

unseren Postuonen sichertich niber

ais den Jusos/Grüneni.

für uns geht es um die sozialen Kample as Ansatzpunkte eines Prozesvon soz aler Revolution. Das beses trifft die zunehmenden Arbeiterlonenkampfe in der sich rasent entwickeinden Industrie tz. B. auch Adler, ... Aufstände der Arbeitsmigranten im Aus and (Saudi-Arabien), die sich zum Teil sehr klar gegen das kapitalistische System richten, ... Südkorea für die USA his him zur hiesigen Sozialdemokratie nicht als weiteren Mellenstein auf dem Weg über Südamerika, Hatti, die Philipinen werden lassen... der südkoreanische Oppositionsführer, Young Sam INKDP, erklärte letzten November auf einem Symposium -auf Geißters Einladung , seine Partei se, streng konservativ and antikommunistisch und richte sich entschieden ant amerikanischen und gegen de Kommun stischen Studenten der reg erungstreue Gewerkschaftsbund Side reas wird auch von der SPD ore start ... die Suche nach gen abeisten Ausbeutungsmodell dem L nd Mintarstotzpunkten sind die "sprunge des "Demokrat sierungsintesdes internationaler Kapitals in Stickorea ...

#### Anschiag auf Pinarcik

21. Juni, Türkei. In der letzten AK-TION (siehe Nr. 28, S. 46) veröffentlichten wir an gielicher Stelle eine Meidung, daß Guerti eros der marxistisch orientierten Kurdischen Arbeiter partel (PKK) bei einem Angriff auf das Dorf Pinarcik 31 Menschen erschossen hatten. Wir fragten, wer Hintergrunde kennen würde, Inzwischen erreichte uns ein Papier aus Bonn, die sich in ihrer Einschätzung aber auch nicht ganz sicher sind - sie hatter noch Leisen Kontakt zu Leuten In der Türke .

Die türkische Regierung organisieri in Kurdistan sogenannte "Dorfbeschützer", Kurden, die mit leichten Walfen als Art Millz die Dörfer gegen die PKK "verteidigen" sollen. 30 - 70 dieser "Dorfbeschützer" hatten sich on Jenom 20. Juni in Pinarcik versammelt, sie kamen aus den verschieden sten Dörfern, zumeist von weiter her. Die PKK hatte bereits länger vorher von diesem Treffen der Regnrungstreuen erfahren und Kampfer der Volksbefreiungsarmee (ARGK) umstellten des Dorf. Die "Dorfbeschützer" sollten sich ergeben, die Walfen ubgeben. Statt dessen aber kam is za einem Schußwechsel. Als die "Dorfbeschützer" einer weiteren Aufforderung drei Stunden später auch nicht nach kamen, wurden diese in ihren verbur rikadierten Häusern mit schweriln Waffen lu. a. Raketen, Mörser, Handgranateni beschossen. Im Dorf durfte es dabel 60 - 80 Tote gegeben haben, aber scheinbar fast keine Dorfbewohner. Diese Annihme resultiert auch aus der Tatsache, daß die Regierung nut von fünf Opfern die Namen nennea wollte.

Am Ende der Gefechte wurde der Burgermeister, der des "Dorfbeschatzer-"treffen zuheß, durch kopfschuß
"hingerichtet", sein Sohn dagegen fluchtete mit den ARCh-Kampfern,

Aufgrund der geografischen Lage von Plnarcik ist as anwahrscheinich, daß die ARGK Leute Bus Syrien kamen, es dürften Bagern aus der Gegend gewesen sein, die erst des Nachts thre Gewehre auspacken.

Die Bonnerlanen erwarten einen "Vergeltungsschlag" gegen kurdische Flüchtlingsloger im lrok - beim letzten kamen über 200 Frauen und Kinder ums Jeben.

#### Erannerung

Am 19. 6. war es ein Jahr her, daß In peruanischen Gefangnissen - Lurigancho, El Fronton, Sta. Barbara - hunderte Insassinnen nach einem Aufstand bingemordet worden. Die Gefangenen, die bezichtigt wurden, Mitgliederinnen/-Unterstützerinnen der KP Perus gewesen zu sein, waren zu über 70 % keines einzigen Verbrechens für schuldig verurteilt worden. Die Himmordung

geschah zum größten Teil zu einem Zeitpunkt, zu dem es aus Gründen der "Aufstandsniederschlagung" gar nicht mehr notwendig war. Die Gefangnisse weren mit Hubschraubern und Flugzeugen angegriffen worden. Der 19. 6. wird nunmehr in Peru als "Tag des Heldentums" gefeiert. Nach entsprechenden informationen richtete sich der Aufstand gerade gegen geplante Massaker durch die Regierung unter den Haltlingen. Trotzdem die Carcia-Regierung entsprechende Versprechungen machte, wurde his heute niemand wegen der Massaker engeklagt. (Hinwels Die Gelangenen dorften überwiegend Marxisten, Maoiston, Kommun.sten gewesen sein - trotzdem er-scheint diese Meidung in einem anarchistischen Magazin - Omega-l

#### Nancy's Auftritt in Stockholm

Malf, unt 87, Schweden (echomedia), Am 8, June kam Nancy Reagan als Propagandapferd der Reagan-Politik nach Stockholm, Schon am 28, 5, graffen ca. 50 Leute die US-Botschaft am hellen Tag an und entglosten sie; durch absolutes Pech wurden 6 Leute festgenommen. Am 8. 6. gab es eine Demo Jon Anti-Imps, Aparches and Commiss u. a. zu threm Hote. Die Polize beamten Wurder

mit Etern und Krachern eingedeckt, später intensiver angegriffen, Insgesami 91 Leute wurden - it. a. mittels Kessel - festgenommen, in derselben Nacht aber noch freigelassen. Zum Trinspare der Festgenommenen wurde ein Bus dec Offentlichen Verkehrsbetriebe kassiert. In den Tagen danach wurde daher auch ein Bus angegriffen, Am 14. 6. wurde eine Demo Stockholmer Besetzerlinen brutal zerschlagen 114 Leute mit öffentlichen Bossen in die Knaste gefahren, Viele Busfah rer sind dagegen, Handlanger der Polizel zu sein, es besteht aber e-Abkommen der Verkehrsbetrie mit den Staatsbuttein. Zukunftig wei daher, sowett möglich, von requirierte Busse angegriffen.

#### Demo für Demonstrat in till i

April 87, Großbritannien lechomedist. Nuchdem Spontandemos in GB sett I. 4. 87 verboten sind, hatte gletce die erste Demo das neue Demonstra weder aufgehalten werden noch ein Verantwortlicher ausgemacht werdennoch wurden 34 Leute festgenom men, die nun nach den verscharfre Gesetzen verurteilt werden si

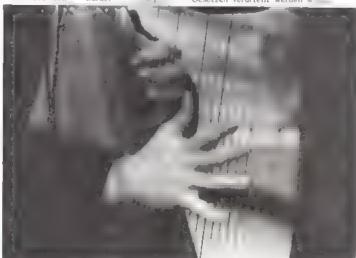

Todeskandidaten

unt 87, Japan (black flag). In Japanischen Gefängnissen sitzen gegenwärtig mindustens 3 Männer der "Ostasiatischen Antijapanischen bewalfneten Kralte" (Untergrundorganisation aus Anarchisten and Marxisten) und warten auf ihre Ermordung, Ihre Anschläge richteten sich gegen japanische und mu tinationale Konzerne and Institutionen, Eine Bombe explodierte innerhalb e nes. Regierungsgebäudes als Antwort auf die ersten zwei Todesurteile.

Bauboom in Großbr rannien

Joh 87, CB Iblack fas - - - -Thatchers Tories wo er . . der nachsten 10 Jahre 30 ne . . . nisse bauen (Jassen). Sie en en 7-2 fichs pr at berreht we drei Jahren bereits sc 12 in vollem Umfang als Privatuntemeh-men "arbeiten". Unter der men "arbeiten". Unter der ser kommenden Betreibern befinder in GB bekannte Namen: Tarmac, T fa gar House, Higgs & F Mohnungen ist aber kein Co.



## fenstroße bleibt auch hanze

Walbershot

SH. WILMIN HARD Greehroe 03 Ss . at Longe Secaler 453 War 0 .14 Rlesenberg Artest. Aber nun sind wergenen hierait den Han urger Loxalteil der

TAN A A.s Brgechis zweler 世- - 非 38 4 3 1 1 2 No. of the last of Als Brgechis zweier langer Gesprache mit einigen Bewohlern der Hife straße veroffentlichen wir das nachfongen e "Interview und hoffen, ederit and mit den sorigen Artikeaa sagestants der bunsesweiten bedeutrug der hafenstrade allen deitrag du ungekurzter ûnd unzensterter

Das "Interview" perucksishtigt hight jie Politik der diensträßenir ,wir wurden and fremen, weath die Frauen dazu einen Beitrag für den nachstem nameurateil g.arelben warden.

Hamburger i

hact einer marter fruhille, etc. c. Liver einter, eur a es borner in aualt ten metter anterte sich auch me

Alt was motter accordence and nucle as positive according to the start and according to the start and according to the start and according to the start accordin spacer with sec to adea of the court

whe besetting de stantenstrate and whe officies and served ettain for generalization and served ettains. The second transfer and transfer an Seustia a

- The hard-white such that Solicies that Solicies that which have the solicies that sout ces regimes out par ameltar.

die kraft, die durch die kumpfe is der Schantensonie und am balon entstinden ist hat reitweite ein stirr gegenmacht für und erkamplt. SECRISE

1711

ausdruck davonsind die tentreichen demos die machts furch innere vierter gingen. die machtlosigke fer billen bei sportaner aution wards taution.
doch genauso die varanche dad denuarie

mit leulen aus dem ofés verhan nit,ver-"est.icht dieses mews «"efteve rest ags. ein bohepubit .- ses ,r resses ear rweifalles die rafer dezo am 1,6.

doch war successe o pur siglion durch dis gesthwassenbalt for linken weit wher die Buton se linge "I mus.

ein traites Dunina ... Leer str mungen hat i.e 'm'enstram tum come... Samen ; ro-ject remart.is es i chrumetren v .t. im folgenden der dermunt einer nitronom gir der letiten witten,dann ein beitrag

den sometyment tillet ein gesprach mit baschmern der befetstrafe.

27.06. besetzung der schenzenstr 41s. setzung ist sich die gruppe geenders. Verbendlungen. web-scheinflich wuste 20 leute dringen in das haus ein dis besetzerInnen, mitgliederInnen einer hausergruppe die auf den bevorstenenden abriss der häuser Aufmerksam machen wollte und sich deber auf else sofort ige raumung einstellte, wird aberrascht. Der private hausbasitzer and speculant rebien, mittalstandischer bauunternehmer und großvermitter im schadzen- gie hauser der schanzenstraße ein. die Schanzenstraße, da. 7000 menschen beviertal ist ubers wothenende wag. 80- bewolderlinen museen ihre personalien mit kann keine anzeige erstattet werden. die rechtliche grundlage fur die raumung fehrt, so bleibt die stimming obers workerende gut. sonntag früh wird das darchbrechen der 24 std.-doktrin mir Sekt begossen. es wird entrumpelt and ein info-cafe eingerichtet, viele leute Kommwen vor viertel, dem ersten sufkreuzenden bei und souldaristeren sich. 29.06. am montag gegen 11.30 die reumung, die builen rauden zuerst den hofenngang ,den viele menschenketten schutzen, von 19 basetzerinnen werden die personalien aufgenoemen und ein polizeiliches ermittlungsverfahren wegen hausfriedensbruch eingeleitet. eine person wird zusammengeknuppelt und willkürlich fastgenommen, unter dem schutz der bullen demolieren rebiens bautrupps trappen, dacher and stromlentungen. abends versammeln sich 300 laute in der schapzenstraße es kommt zu einer spontandemo durche viertal, bei der sich nochmal soviele

30.06. auf dem hafenplenum wird die offizielle wiederbesetzung der häuber angekundigt. die haf matrade ruft auf sich an dem ausbau der verteidigungsfahigkeit der häuser zu beteiligen. 02.07. whederbestzung in der schanzen straBe.

hafen bleibt - schange such wird ge-

laute anschließen. die parole:

rufen-

05.07, die befeetigung der hafenstraßenhäuser wird anggangen, als vor den türen betonklötze gebaut werden, die die raumfehrzeuge beim aufbrechen der stehltüren behindern solien, muckt pawertschik (innenserator) aufz"das betonieren des burgersteigs beeintrach tigt die öffentliche scherheit und ordnung!" es kommt zu . Pollerkriss in hamburg, womit die dichoede raumung and die damit verbundene militarische auseigandergetzung geweint ist. der bafen resgiert besonnen: die bauarbeiter der sega sollen die klötze wieder entfernen, die bullen sollen sich fernhalten. so passierts. 07.07, öffantliches glenum in der schanzenstraße . durch die wiederbe-

die bestzung wird nun starker von leaten aus dem viertel getragen ver- schritt nicht folgen wird und den schledene gruppen und initiativen unterstation die beschiung mit der vorstellung, mit den bausermein muto- bringt. nomes zentrum durchzumetzen, die infrastruktur der hafenstraße (volvküche.cafalwird ubernemmen.

09.07. in der nacht dringen bullen in angeben und werden lat grafiert. bauarbeiter malero torer and fenster zu. spontan wird for abends eine demo vor- gespräch gibt en eine beinthe-einibereitet, die frischen masern werden eingerisen, die steine in die hafenstraße gefahren. die anschweßende demo geht durchs schanzen- and karopeterwagen werden die scheiben demoliert, derauf halten sich die bullen zuruck, selbst als it der amandestr. eine baustelle reteens demoliert wird, greifen keine bulllen ein. enscheinend sind sie nicht in der lage, solche spontandemos in griff zu kriegen, natur) ch wird wieder die haspa platt gemacht, die deutsche bank het plexiglar, da 1st nichts zu machen.

10.07 plenum im hafen, die hafensträß- es ist eine sehr geschlossen demo, at ler machen nochmal klar wieso die of- einem riesisen schrarzen block, ungefizielle wiederbesetzung läuft nach- fähr 2/3 der demo reben in ketten dem reemtama vom kwif zbruckgetreton und sind schwarz g kleidet, da. 1000 ist, also die 2 monate in denen verhandelt worde mix gebracht haben, und der senst deutlich machte, daß er 01.08. straßenfest im der schapseneine friedliche lowung garnicht will, straße, durch einem wiedstoß wird müssen wir handelm, wir können nicht wie das keninchen desitzen und auf die schlange warter.

11.07. renovierung in der schanze. die gruppenraume verden gestrichen. 14.07. same delegation hamburger promis besucht dohrany auf sylt. dabei der vorsitzende der patriotischen raumt werden soll. paweltschik hat gesellschaft, ein verein der kapitalisten. sie wollen (ine friedliche lösung und haben schoss vor einer radikalisierung des politischen klimes in die kommen micht, ein anruf dohnunys der stadt.

geräumten häuser, die hafenstraße ver- globt er seine verhandlungen aut dem köndet offiziell den rechtsbruch und hafen gefährdet, die großdemo vom 1.c. dessen militörische verteidigung, mit hat den hamburger hauserkamp! als et a dieses schritt wird dobnanviin die defensive gebracht und zum handeln ge- räumung der schapzenstraße hatte zwungen. de die militarische euseinan- wohl die eskalation in der ganzen dermetzung möglich erweise tote geben würde und dies möglicherveise die senateverhandlunger zwischen spd und fdp gesprengt hette, setzt er muf

er, daß the die partei be diesem rwischen ihm und der hafenstraße ausgebandelten vertrag zum k. ....

21.07. filatage um bafen die genze woche nach der wiederbestzung, jeden abend sind einige hu dert menschen da 28.67. spontandemo durch st.psuli : . T telligen sich.

26.07. gespräch zwaschen bewohnern der hefenstraße und dohneng, bei degung, die einige tage spater in eines vetrag festgehalten werden scilte. 04.08. Rafen-Beso: cs. 7000 senschen demonstrieren durch hemburg, die route beginnt bei der spd-zentrale und end4 em hefen. in der schanzenstrede und vor dem knast fanden kundgeburgen statt, is sufruf our demo wird hervorgehoben, daß kein polizerspalter gedddet wird, darsof verbietet paweltschik die route durch die innenstadt. der verkaufsoffene samstag findet dadurch hinter polizeiketten statt, die demo geht auf einer menschenleeren umgehungsstraße parallel sur demo werden die hundert-

schaften durch die innenstadt gekarrt behelmte schürzen den lautsprecherwagen des revolutionaren blocks . ein fensterfaugel aus seiner verenkerung gerissen, und fällt einer besucherin des festes auf dem kopf. die Frau überlebt nur knapp . das fact wird daraufhin absebrocket. Q2.08. irgendwie sickert durch, daß montag frih die schanzenstraße gein dohnanys abweses eit die "t " i" vorbereltet. 03.08. 6 uhr morgens cs. 105 leute

warten vor der schanze auf die bullen. sus seinem urlaubsort auf sylt pfeiff 19.07. offizielle wiederbesetzung der die polizeiführung zurück. anscheinen geneinsame front verdeut.icht. die stadt bedeutet.

> 04.08. ein grober unbekannter will --hauser in der schanzenstraue Kaufen.

'dle interessensgemeinschaft hält davon gekippt, die apd-rechte setzt nich putter viel; air glauben den fakten - durch, der hafenstrade wird nun ein micht der geruchten.

netzampagna gegen die hafenstraße. conte errer frau, die im hafen wohnt - streffe, der dechatuhl eines hauses und vor e. pear jahren wegen 1298 - brennt aus, abenda plinum im bafen, veruntealt wurde; dhowny verhandelt ergebois der unterdricker-vertrag

--- dohnanys vertragliobe.simigang aut der nafenstrafte wird im senst

24 seitiger vetrag vorgelegt, bewoh- freies redio hafenatraße im den Cle springerpress beginnt eine Der meinen dazu: das st ein vetrag hausern zu imstalieren,denach noch für eines offenen vollzug.

and and a feet benutzt aim die gesch = 11.08. brandansching auf die gehanzen atraße, die bullen sind wieder über-

mehr druck gemacht werden, als ein mittel dazu nie überlegung, ein deso durch st.pauli in die . hanzen-

"5.08.plenum im hafen:das radio lauft erstmel micht. wird micht engenommen. es muß winder trotzdem standig berichte deruber in den massenmedi-



### AN DIE DIE HIT UNS ARBEITEN. HIT UNS KÄHPFEN MIT UNS FÜHLEN!

Fern Abrian company for Min Aun 19 itt: seen. Stadigettrentrum ohne

steat 1 to Devormending and

in den vergangenen Wocher words in den aunorn emel. gearheitet, im den seit inhrehnten Latriebenen Verfall der Hauser eufzuhalten, die Lauser für ein Minandwach beführt burbau in nierer bawohnbar zu macron, sowie ein bininus en Sicherheit geie-ubergriffe von stantlicher/f schinbattingenatus; timer met r





1 - 18472 113, S. 1 554 G # 1

"" NS TH ACCENT LEVENUBERETCHEN I MIETE IST RAUD !

Office of the state of the stat

Die 0.1 walter 1. the volt. . Te int zw einer in ten Bemin tiell Ges lebens im viertel 1 wo len

Arbeitericie mit der Lucchfohrung der Santerungspolitisk beguf-'ant sind, ye athisteres offen oder verdeckt mit unr

weer make fenschen vorstehen, daß es une nicht alleis um Wohnraum, Werkstattin und sim Kommunikationszentrum für una geht; sondern da" unber Kamif begen Lüxubsanibrungen, Wertribung Brogier evolkerungsfelle in Schöffrandgleitog, absolute staatische controlls ubor's viertal viole hier betrifft,

In den Häusern werden weiterhin eile Monachem, die das Wollen, for dem Ethali erbeiter, leben, kample: .

Cie Volah cha m if wester in Irde tero pm , ) ir nint ha m .

Effentiicks und intenno flenn' laufen weiter. Die Harrikade wurde nach den Grishrungen mit dem Unsull 2Uruckarnammen

Yenn wir unwerm Sache micht solbst in die Land nehmn "hoben mic schon verloren.

Jetzt haben wir die Sache selbet in die Hand geroem. und in Jeter neger mar tag bathe seles an use heno jerem. Shopsenechnit Zusammentbeit eit Stadtbeu u.m. Interesieterten zim enopsenechnit gegrundet.Diese Gangescheihit staht für den Erhalt er Houner ein und schließt mit den Woongruspen der Hintorhnuser Nutzungsvertrage ab, um melbathestimmtes und selbatvermalteten mohnen zu ermaglichen.

> GRS SIND DIE HAUSER, FERET NUR HOUR DER SOMER KCIN AGRISS, KEINE PLATTSANIERUNG RIERGCHUMO I FOR FOLLERTIVES LEBER, NORRICH OND KAMPFEN



# Hafenstraße: Offene Fragen ~ Offene Antworten

Aktion: Was ist mit den Senatsverhandlungen? Wie schetzt ihr die Zukunft ein?

Hefen: Eine Einschatzung ist s hwierig, de es unterschiedliche Positionen innerhalb des Herrs ton en There all. For all. For all so aus, deß sie alles zunachst hinauszopern, um zu sehen, wann wir austicken, bzw. wann wir Aktionen bringen mussen, um dann deren wieder aufzuhangen, deß wir eten nicht vertragsfanig waren. Der Vertrag, den sie uns vorgelegt haben; dezi noch ein paar Worte. Entstanten ist das Ding auf der Grundlage eines Dreiseltenvertragas, dem wir auch zugestimmt naben. Dereus wurde dann, 12 Stunden vor der Senatssitzung, auf der eigentlich über den Dreiseltenvertrag abgestimmt werlen sollte, ein 24- Geitenvertrag, der uns dann plotzlich zurflog. Mit etlichen Binschränkungen und wenns und eters, sodaß er wahrscheinlich schneller gokundigt als atgeschlossen ist. Wir haben gesigt, mit dem Vertrag beschaftigen wir uns erstmal nicht. Daraufhin haben wir überlegt, jeder Vertrag ist Aladrunk eines politischen Krafteverhaltnisses, d. h., wir mussen den Druck welter verstarken, um auch gleichzeltig bessere Vertragsbedingingen rausziktingen. Das Ding ist, wir sehen erstmal keine Moglichkeit ohne so einer Vertrag klar zu kommen. Der ganze Kampf, den wur westuhrt haben, wer ein kampf un legslistelung fer Hauser. Das ist insofern 'na ganz andere Zielsetzung als eine pure Besetzung.

Die Situation ist, wir haben überlegt, was machen wir, im den Druck zu verstarken. Wir sind dabei Jarauf gekommen, einen Sender in den Hausern zu installieren. Einen Rodiosender, der die entsprechende Kapazitat hat, ungefehr ganz Hamburg zu beschalten. Frejienz 98.8 MHz. Lange wirde der Finkt diskutiert- nicht ob der Sender notig ware- sondern ob er in den Hausern wichtig ist. Eines der Argimente, das eine wichtige Rolle gaspielt hat, war, daß der Sender aus den Hausern gestaltet werden mußte, daß er eben unsere Stimme sein soll, die auch von allen verteidigt werden soll.

Also, diekonsquenzendie das annehmen kann, sind ziemlich groß, andererseits ist seitens der Herrschenden schwer zu vermitteln, warum sie anhand einer erstmal nicht militanten Aktion im engeren Sinne, warum aus einer solchen Aktion heraus, wie ein Sender, der dann eigentlich recht popular sein wird, die Hauser angegriffen und dann auch geraumt werden wurden.

Das Ding ist auch wichtig, um micht nur unsere Stimme, sondern auch die Stimme der Linken in Hamburg weiter zu verbreiten. Dies ist auch eine Chance des Senders, nicht alies nur am Hafen festzumschen, sondern auch über weiterreichende politische Kampfe zu berichten. Das ist genau das, worauf die Menschen auch werten, also dal der Sender sehr schnell Popularitet kriegt, eine schnel be Verbreitung. Das geht soweit, bevor der Sender überhaupt angefangen hat

zu senden, die Frequenz schon mehrmals in den Organen der burgerlichen Presse genannt worden ist und daß sogar die Jendung, in der wir gesagt haben, daß wir erst mal nicht senden, von Radio 107 und Radio Hamourg übertragen worden ist. So wurde auf von uns durchgefuhrten offentlichen Plena (200 - 300 Leute auf der Balduintreppe an der Hafenstraße, d.R.) klar, daß des ein breites Bundnis ist, innerhalb der Jolidaritatsbewegung einen großen Sender zu installieren.

Aktion: Ihr habt im Juli die offizielle Wiederbesetzung gemacht. Vorher wohnten ja 3.2h s hon wieder Leute in einigen Wohnungen. War das ein Ding das mit der Aufkundigung Reemtsmas zusammenhing, die Verhandlungen nicht mehr weiterzufuhren?

Hefen: Des war als weiteres Druckmittel gedacht. Das Wesentliche an der Reemtsmagaschichte ist, daß er klar gema ht het, deß es Losungsmoglichkeiten geben könnte.

Aktion: Kannst Ju Das mal etwas erläutern?

Hafen: Wir hatten da Far 'ersperren vor den Bingangen gebalt. Von Innensenator Pawel zjk wurden wir eifgefordert, die Piler abzureissen. Wir haben zuna ist gesagt, nein, dis machen wir nicht. Andereiseits haben wir gesegt, das wer ein taktissier Febier, die Folier zu einem Zeitpinkt zu installieren, ohne das die Fauser von innen komplett befestit sind. Unser Ziel int eben die Wiederbesatzing and nicht die Eskalation oder 'ne Auseinandersetzung wawegen der Betinkiotze zu fuhren. Wir haben uns gesagt, textizcher Fehler, gut, wenn die Bullen um Umgreis von drei Kilometern nichtauftauchen, nehmen wir es hin, daß die Poller von einem kleinen Bauarbeitertrupp abgebaut werden. Die Bullen haben daraufhin den Streifendienst in Jt. Pauli- Sud zeitweise eingestellt. Wir haben eben gezeigt, daß wir an die sem Punkt keinen Wert auf Eskalation legen und da hätte sich der Senat ziemlich schwer getan, an diesem Punkt zu eskalieren. Am selben Tag hat Reemtsma gesagt, okay, er tritt von seinem Angebot zurück, weil die Stadt mit allen kleinlichen Auslegungen wie z.B. wegen der Paar Betonklotze an der Straße einen Kampf um die Hauser riskiert, daß sie imgrunde gar kein Interesse an einer friedliche Losung hatten. so standen die zunachst einmal doof da und mußten naturlich gleich behaupten, sie waren welterhin an einer "friedlichen Losung" interessiert, obwohl sie vorher seinen Schritt in diese Ruchtung getan haben. Aber sie wollten es wei-terhin hinauszogern, wollten weiterhin ihre Verzogerungsschiene fahren, die sie immerhan seit Winter letzten Jahres durchziehen.

Sie haben versicht, durch massive Polizeieinsatze und u.a. Zerstorung samt-lichen personlichen Eigentums von einigen Leuten uns klein zu kriegen. Nach-dem dies nicht gelungen ist, haben sie die langfristige Zermurbungsstrategie angesetzt, die bisher lediglich ganz am Rande gefrachtet hat; eben bei nur

sehr wenigen Einzelnen.



AKTION: Wie stehst ou dazu, daß schnanyi die Verhandlungen mit such nur deswegen geführt hat, wedl er wußte, daß die LPD nicht hinter ihm steht sprich, daß der Senat diese ganzen Verhandlungen entwerten wird?

HAFEN: Also, ich rehme an, daß er das wußste und ich nehme weiter an, daß es ziemlich viel taktisches Kalkul bei dem Typ ist. Er saß 1977 immerhin im Krisenstab wegen kogadischu als Staatssekretar des Auswartigen Amtes. Dohnanyi ist bekannt als crisismanager. Hier sieht er wohl auch die Chance, sich auf der lokalen Ebene zu profilieren - ahnlich, wie Willy Brandt dies auf hoherer Ebene mit den Ditvertragen tat. Sicherlic ist dieser Vergleich etwas überszogen, aber, immerhin steuert Dohnanyi ja wohl auf ein Bundesamt zu. Das ist gleichzeitig das ling, weswegen er solche Knebelvertrage vurschlagt, weil er seinen politischen Werdegang nicht auf Jahre an uns koppeln will. Wenn wir uns nicht ihren Interessen genehm außern, und der Typ sitzt in 2 - 3 Jahren z.B. als Außenminister in Bonn, dann wird ihm das alles links und rechts um die Jhren geklatscht. Klar ist auch, daß er jeden seiner ichritte mit Innen-senator Pawelczyk (2. Burgermeister, d.P.) abgesprichen nat. er spielt ja den Buhmann bei dem Ganzen, den bosen Widersacher vur und nach er allerdings, wie man weiß, auch im neuen Benat nicht mehr vertreten sein wird und dann wohl nach Bonn oder Brussel abdust - und deswegen locker die Verantwortung fur diese Buhmannfunktion übernehmen kann, zumal er dann hier vor Ort nicht mehr greifbar sein wird.

Zur Entwicklung nach Reemtsma:

Die Wiederbesetzung war total wichtig, einmal, weil wir dem Jenat zeigten, wir nehmen uns die lauser - so oder so. Neben den von ins besetzten Hausern haben wir auch Schmaals Hotel mitbesetzt, das mit unseren Hausern in baulichem Zusammenhang steht. Die Stadt sah sich außerstande, lagegen vorzugehen. Die Wiederbestzung wurde eben durch das breite Bundnis von sehr vielen Menschel getragen, von der Patriotischen Gesellschaft (das ist elæntlich ein Verein, in den das Großkapital der Stadt organisiert ist, also von der AEG uber SAGA, Haspa isw.) Es ist schon sehr merkwardig, well deren Interessen ganz andere sind als insere. Die lenken sich, sie missen für ihre Geschafte die notwendige Ruhe schaffen und konnen keine Radikalisierung des gespanten politischen Klimas in der Stadt furch eine Raumung gebrauchen. Aus einer solchen Motivation heraus ist es erklarlich, daß da plotzlich der ragitalismus und die Antiimpis so eine Front machen gegen den ezat. Es war wohl auch ein Stuck Verarschung. Denn die haben da so eine Komische Erklarung gebracht, die auf ein Bismarkzitat zuruckzert. Da sæht so ziemlich wortlich drinn, selbst der eiseren Kanzeler hat zu gewissen Ameinandersetzungen auf dem Balkan gesagt, dafur wurde er keine preudischen Trenadiere opfern. Das heißt auf unsbezogen ubersetzt: Eine Rauming der halenstrade -für diese Untermenschen wur ien sie keinen deutschwn dullen opfern. Die nitten das wohl irgendwie anders gemeint, aber trotzdem, das war nicht nur vin der Fatriotischen Gesellschaft, sondern auch von Michael Bernann ehem. surgerschaftsabgeordneter der GAL und Mitglied der Vermittlergrupe zwischen Lenat und Hafenstraße, d.R.).eemtsma, dem Probst von hamburg und den Frantferten der Fachhochschule, der Hochschule für Wirtschaft und Folitik und der 'chschule fur bildende nunste unterschrieben. Die haben sich dunn nachtraglich fur liese Entgleisung entschuldigt.

AKTION: Whe verhalt as such must der Be leichung de. "rommitten" er enst hat gesagt, die Gelder te mußte im Tuge der Verhandlung mit auf den Tisch.

HAFEN: Nun, wir nauen gebagt, iaß wir mindestens 2 1/2 Millichen Mark Leparationskosten für kriegsschaden fordern, die ims lurch die Uselandersetzungen mit den Schargen entstanden sind. Dies wird lann honstwahrs beinlich von denen dann mitverrechnet. Doch dies ist im boment echt kein Frema.

Also, the Whaterbesetzing: Wir haden and genommen, was and ehigerort, nur the Stadt sah such night in der Lage, darauf zu reagheren, bis auf 'be a norfe Enzyklika, in der sie segen, das darten die ja garnicht, aber erstwal nachen wir nichte, aber hicht nur des hat sie unter gewissen indek gestezt, sondern auch der weitere ausbau der licherung gegen Angriffe wie zußt, auf den Dachern der utacheltraht und die Abstandneiter gegen Hubschrauber - ile wie antenden aussehen - die ausser eben von allen weiten geschutzt sind. Ie mußten sehen,



daß die Verträge schlednigst unter Jach und Fach kommen.
Dann ging es so weiter, daß Dohnanyi uns unbedingt zum Gespräch laden wollte. Wir sind dann auch prompt hingefahren. Doch da war er schon wieder nach Sylt in den Urlaub abgedüst. Wir haben dann nochmal überlegt, wenn wir uns mit dem an einen Tisch setzen, dann wollen wir zumindest, daß er eine Garantie abgibt, daß unsere Forderung, namlich Rucknahme aller Raumungstitel, Herausgabe aller Hauser für uns als Bewohner und ein Wiederanschluß an das öffentliche Versorgungsnetz. – Zunachst hat er so rumgsdruckst und wolltedann irgendwelche Außerungen in der Presseerklarung dieses Treffens machen, das noch stattfinden sollte; etwa in Richtung: Zielsetzunge der Verhandlung mit uns sollte sein, daß auf unsere Forderungen eingegangen wird. Wir jedoch wollten nix mit Zielen wir wollten jetzt Garantien, sonst setzen wir uns nicht mit dem an einen Tisch.

Darauf hat er gesagt, er konne als einzige Garantie geben, daß er sich personlich dafur einsetzen wolle. Also, nur auf ganz massiven Druck hin ist er dazu gebracht worden. Der Druck war nämlich zugleich der, daß er sonst sein Gesicht verloren hatte, wegen eben der "friedlichen Lösung", die er eigentlich gar nicht will.

Also elnerselts ist klar, daß das gleichzeitig auch ne ziemliche Belastungssituation bedeutet - d.h.z.B., daß Leute in ihren Zimmern kein Licht haben;
daß sie durch die Verbarrikadierung Tag und Nacht nicht mehr unterscheiden
konnen, daß standig Nachtwachen gefahren werden mis en; daß jederzeit mit
einem Blitzuberfall durch die Schergen gerechnet werden miß. Es kaun auch
heißen, je lenger die das hinauszogern, das sie nur darauf warten, einen Anlas zu finden, auf den hingsie angreifen können.

Also Johnanyi hat das ja als Bewahrungsprobe für den Hafen bezeichnet, diesen Wartezustand. Es sit nicht so, daß wir Bock auf Vertrage haben, aber es ist

eben die einzige praktische Form die anliegt. Wir nacen naturlich durch die Wiederbesetzung und durch die GenossenInnen aus Holland, Kopenhagen und auch aus Stadten der BRD, die sich ja auch über lange Zeit in den Entwicklungsprozeß, die Kampfe mit eingeklinkt haben, und wir zusammen große Schritte in Richtung Kollektivität und Vereinheitlichung an Standpunkten gemacht haben. Das ist eine genz wesentliche Phase.

ARTION: Es gibt offentliche Briefe von hohen Bullen die besagen, daß ihre Grenzen der Loyalität erreicht sind. Etichwort: Bullenputsch! - Wie schatzt ihr das ein, fazlis es, sei es mit Wissen Johnsnyls - der dann den lberraschten spielt; oder sei es, daß er gelinkt wird - die Innenbehorde also vozu der Bullenseite her vor einem Vertragsabschluß Fakten schafft?

HAFEN: Das ist sogar recht unwahrscheinlich, daß sie das versuchen wollen.

Das werden sie nicht gur vor dem Vertragsabschuß, das werden sie immer durchzie hen wollen. Wir glauben also nicht, durch eine Vertrag hatten wir politisch nuhe. Das Gegenteil wird angenommen, das sie jede Moglichkeit nutzen werden, um wieder Razzien o.a. durchzufuhren, um uns auf diese Weise weiter zu zermurben. Schon im jetzt vorliegenden Vertrag sichern sie sich die Augen.

Jagen.

Umsere Perspektiven liegen auf einer anderen Ebene. Es gibt bei uns auch Themen, die weiterentwickelt werden konntan. Sagen wir die Zusammenlegungsforderung. Hier mussen wir genauer hinsehen und eine enteprechende Kampagne entwickeln, d.h., die Arbeit in den Stadtteilen hierzu intensivieren. Ein weiteres wing ist, viele Hafenstraßen in der Stadt zu schaffen, in dieser Richtung weiter vorangutremben. Dies sind nur ein paar Stichworte.

AKTION: Ihr wolit also die Forderung nach Zusammenlegung der Gefangenen verstarkt in die Stadtteile tragen?

HAFEN : Richtig, das sind keine Kampfe, die isoliert von einander zu betrachten sind, die jedoch verschiedene Gewichtungen haben. Es gibt jedenfalls etliche Ansatze, die logischerweise in inserem Kollektivleben eine Rolle spielen, die aber auch daruber hinaus Verbreitung finden. Pazi ist eben dieser Sender wichtig, well so lie verschiedenen Bezige der Kampfe zu einander deutlich gemacht werden kennen.

AkTION : Was ist mit dem Lautsprecherwagen?

HAFEN: Wir haben durchges-tzt, was sonst in der Stadt eigentlich verboten ist-Abgesehen von den zwei Tagen vor der Wahl - mit Lautsprecherwagen durch die Stadt zu fahren. Sie haben sich jeeilt, das schnell zu genehmigen, weil sie Schiß hatten, an diesem Punkt wieder Bambule zu kriegen. Diese Aktion hat 'ne ganze henge gebracht. Wir haben Durchsagen zur aktuellen Dituation gemacht, hacen versucht, auch in entlegenen Stadtteilen zu Jiskussionen zu kommen, Das hat z.B. bewirkt, da3 viele Schuler an uns herangetreten sigd, oder, dass Leute gesagt haben, sie machen ein Stadtteilfest, ob wir nicht mit ihnen zusammen was raberbringen konnen. Oder in der Schutt, oder im Betrieb oder sonstwo mal ' ne Veranstaltung durchzuziehen. Das ist naturlich toll, das bringt einfach was.

Der Lautsprecherwagen ist auch so ne Vorstufe zum Sender. Das Problem ist einfach, dad es beim Wagen einen festen Verantwortlichen gibb, der den Text wohlmoglich den Bullen vorlegen auß, sonst bist Du die Anlage schnell los. Der Wagen kann ja nicht jedesmal mit vierhundert Leuten geschutzt werden, das muß schon mit einer kleinen Gruppe gehen.

AKTION: Wollt ihr das weitermachen - unschängig vom Radio, wenn es lauft?

HAFEN : Ich denke, daß uberschreitet erstmal unsere Krafte. Beim Lauteprecherwagen kannst bu personlich Gesprache führen und Sachen klaren, des kannst Du beim Wagen nicht, die Leute mussen zum Sender in den Hafen kommen. um die Redebeitrage vorzulegen. Aber wir haben als direktes Kontaktmittel nicht nur den Wagen. Wir haben in der Vergangenheit x- mal die Hafenstraßenfilme gezeigt, in kleineren Kreisen, wo anschließend mit den Leuten gequatscht wurde. Es ist klar, daß die Lautsprecherwagengeschiechtein ihrer Wirkung re-lativ begrenzt ist. Uber das Radio ist es hingegen moglich, sowas wie Lebensgefühl rüberzubringen.

AKTION: Dohnanyis Lieblingskind 1st doch die "Medienstadt Hamburg"....

HAFEN : Ja genau, wir kommen ihnen da entschieden entgegen.

AKTION : Einerseits ja - andererseits gibt es da ganz unterschiedliche Vorstellungen, welche Inhalte uber dieses Medien verbreitet werden sollen

HAFEN : Also zu Inhalt: Wenn z.B. ein Beitrag zu El Salvador kommt, da hatten wir das so diskutiert, da3 der Beitrag nicht losgelost sein soll. Also micht so ein Beitrag über exotische Kampfe am Rande der Welt, sondern, daß die Menschen, die sich hierfur einsetzen aufzeigen, wo sie Parallelen sehen, weshalb sie sich in den fampf um den Hafen einklität. So konnen Bezuge aufgebaut werden. Es sit ja nicht so, daß wir in dieser Gesllschaft nicht an Informationen herankosasen konnten. Du kommst zwar an Informationen ran aber kriegst s.B. in Radionnachrichten nur nich schlagwortartige Überschrif min geliefert und keine Zusammenhange.

Das Informationsbedurfnis uber den Hafen ist ja sehr groß. Unsere Flugblatter z.B. - oder die der Unterstatzer haben mittlerweile Auflagen bis zu 50.000

Stuck erreicht. Die sind innerhalb weniger Tage einfach weg.

In der Zeit, in der hier, in Hamburg, um den Erhalt der Hafenstraßenhauser gekampft wird, haben sie kurrlich zweimal geraumt, konnen zur selben Zeit Hauser in Freiburg geraumt werden usw., ohne daß hier in Hamburg ein nennes-

werter Widerstand lauft, wie die Herrschenden die Hafenstraße als Faustpfand benutzen; d.h., wenn wegen der Raumung Bambuls abgeht, sacken wir den Häfen ein. Es ist doch klar, immer, wenn in der Stadt was abgeht, ist der Hafen das für verantwortlich. Das wurde ja deutlich an den Vorgengen um das Rockkonzert am Wochenende auf dem Kiez, zu dem der Veranstalter mehrere hundert Eintritskarten zuwiel werkauft hatte. Die Leute kamen nicht mehr in die Halle rein. Daraufhin gab's Zoff und die Halle wurde beschädigt. Die Bullen kamen, und vertrieben die Leute mit Knuppeln, Jene, die um ihr Geld geprellt wurden. Daraufhin wurden die Bullen vier Stunden mit Flaschen beworfen, Reifen haben gefackelt usw. Wir vom Hafen haben das zufällig mitgekriegt, weil dies alles in unserer unmittelbarer Nahe ablief. In der Bildzeitung stand am nächsten Tag zu lesen, daß waren alles Punker, und Punker sind in Hamburg gleichbedeutend mit der Hafenstraße. Demnach ist doch klar, daß nur der Hafen der Austoser war, obwohl kein Einziger von uns auf diesem Scheißkonzert war, auf dem auch so uble Sadovidios gelaufen sind. Wir wurden uns gegen einen solchen Laden oder für so ein verwichstes Konzert nicht gerade machen. Trotzdem wurde nietet haben.

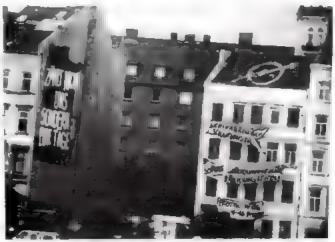

Wit dem Faustpfand Hafenstraße in der Hand versuchen die Herrschenden auch alles, was sich an Widerstand bzw. Solidaritat - auch außerhalb Hamburgs - regt, nieder zuhalten. Dies zeigte sich bei vielen Gelegenheiten: Z.B. bei der Demo am 20.12.'86 zur Hafenstraße, bei der der BGS an der Anschlußkund-gebung das Geliet um die Hafenstraße weitraumig regelrecht dicht gemacht hat. Damit wollten sie demonstrieren, das sind nicht mehr eure Hauser, das sind unsere Hauser - ihr habt da nichts mehr zu suchen. Diese Faustpfandstrategie wurde von den Bellen ganz massiv und offem dehonstriert; so nach dem Motto: senn ihr euch nicht ruhig verhaltet, dann stehen wir in den Häusern.

AKTION: Eben dies ist ja fester Bestandteil der Zermurbungstaktik seitens der Schweine.

HAFEN: Ja, das ist auch der Punkt, weshalb sie siche Knebelverträge, solche Disziplinierungsvertrage rausbrungen, die eben jederzeit bei ungenehmen Verhalten kundbar sind. So wird versucht, jedes solidarische Vertalten unsererseits zu vernichten. Das ist reine Erpressung, Knebelung.

AKTION: Gibt es ein Konzept oder Vorstellungen, was nach einer Raumung, nach einem sofortigen Abriß passieren kann?

HAFEN : Als Konzept steht erstmaldie alte Berliner Linie: Eine Million pro

Bewohner....!

Was ans angeht, die Bewahrung des Kollektivs, kann ich nicht so leicht beantworten. Das hangt erstmal vom Stand unserer Entwicklung ab und weiter ist uns klar, daß wir bei einer Raugung mit ca. funf Jahren zu rechnen haben. Alles eben vor dem Kintergrund, wie und auf welcher Ebene das abgehen wird. Im Knast konnen wir hochstens für die Zusammenlegung kampfen.

AKTION: D.h. also, ein ganzes Stuck der Entschlossenheit und der Kilitanz begrundet sich auf der psychologischen Haltung, daß mit dem Rucken zur Wand gekampft wird?

HAFEN: Also die Entschlossenheit begrundet sich klar aus dem Kollektiv heraus, das auß deutlich gesagt werden. Keiner von uns ist in der Lage,

eine solche Entschlossenheit als Individuum aufzubringen. Die Rückenstarkung
erfahrst Du nur aus dem Kollektiv heraus - dadurch, daß Mensch sich gegen seitig immer wieder anpowern kann, wenn
mal Jemand die Ohren hängen laßt. Das
kannst Ju auch nur durch die gemeinsame Diskussion, durch kollektives Handeln
erreichen. Wenn mal Jemand von uns in
den Knast einfährt, was schon einige
Male vorgekommen ist, so ist es z.B.
klar, daß dann von uns als Kollektiv
eine Unterstutzung läuft. Dann ist es
wichtig zu wissen, Du steht den Schweimen nicht alleine gegenüber.

AKTION: Nach so einer Raumung brauchen die Herrschenden eine Reihe Schauprozessen, um das, was gelaufen ist, im Nachherein zu legitimieren. Dazu werden auch bestimmte Leute benötigt, eben solche, die bereits jetzt durch Pressekampagnen an die Offentlichkeit gezert werden; oder Leute, die schon so viele Verfahren haben, daß sie eh

mit einem Bein im Knast stehen. Die Frage für uns wird sein, für une, die wir nicht im Hafenwohnen, das in so einem Falleine große und wichtige Aufgabe auf uns zukommt: Namlich die Betreuung derjenigen, die im Knast sitzen, oder eine Solidaritatsarbeit zu den Gefangenan zu machen; uns auch darum kummer, wie wir das politisch anjacken, indem wir dafür zu sorgen haben, daß das

Thema Hafenstraße politisch nicht vom Tisch ist.

HAFEN: D.h., angenommen, sie wurden jetzt wegen des Senders raumen, der von Vielen als notwendiger und richtiger Schritt angesehen wird, mid ihnen auch klar sein, wenn sie den einen Sender und ihn sbraumen, werden sofort 2 neue Sender bereitstehen, was technisch kein Problem ist und schon jetzt als Moglichkeit steht. Aber an diesem Funkt soll nicht allzuviel fest enacht werden Das ist wohl sicher ein Stuck Antwort darauf, weswegen das bisher nicht passiert ist. Viele haben eben begriffen, daß das Projekt des enders fortgesetzt werden muß. Davon ist auszagehen. Vom Prinzip her ist das Prolem des 'enters durch eine Raumung nicht gelost. Also mit dem Anlaufen eines zweiten Senders nach einer Abraumung ist unbedingt zu rechnen! Das mil bekannt sein' Denn dies bedeutet gleichzeitig einen Schutz fur den bestehenden Sender. En nter steht eine politische Kontinuitat, die fortgesetzt und von einer relativ gro-Ben Breite getragen wird. Der bender hat auch noch eine andere Bedeutung, denn sobald die Vertragsscheiße wieder konkreter wird, werien die Opringerpresse und die Mopo und die anderen Medien extrem gegen den 'ender schießen. Sicher werden sie mal wieder so 'ne RAF- Kampagme oder so Ahnliches starten ("RAF on radio"). - Mit Hilfe des Senders mussen wirder Hetze etwas entgegensetzen. Ein anderer Aspekt ist der, bisher sahen wir uns immer genotigt, in gewissen Situationen auf die burgerliche Presse zuruckzugreifen - in Form von Presseerklärungen unsererseits. Jen burgerlichen Medien gegenüber ist dies eine inkonsequente Haltung, da wir einerseite sagen, wir arbeiten nicht mit ihnen zusammen, andererseits tun wir es punktuell doch in der Annahme, die Medien für uns nutzen zu konnen. So ausschile 3lich darf dies auch nicht gesehen werden, weil es innerhalb der burgerlichen Medien immer noch vereinzelt Leute gibt, die versuchen, korrekt zu arbeiten - Jogar versuchen, noch irgendwas von dem durchzusetzen. klar ist, da3 Mensch sich denen gegenüber korrekt verhalt.

ARTION: Eine weitere frage ware, was pas iert hit der Hafenstraße, wenn die Befriedungsstrategis von ohnanyi ind Weilen des Senates zieht, also nachdem ein neuer Vertrag akzeptiert worden ist und es um die Hafenstraße wieder ruhiger wird?

HAFEN: Einerseits wirt es dann tatsachlich etwas ruhiger werden, ein fach deswegen, well die Leute langsam ins Genesung werk abwandern konnen. wenn das noch so lange weiter geht. Jenn diese "skalationsstufe ist wohl eine gestlich begrenzte Sache, die auf Dauer nicht so durchgefahrt werden kann. wir waren ja schon mal legalisiert, als w / fur drei Jahre Mietvertrage hatten kar zum Vergleich den von Dohnanyi ofters gennten Schroderstift heranziehend: Die waren ja auch legalisiert und haben sich defrieden lassen. Die haben eben andere Ausdruckformen gehabt, wie z.B. Theater usw. Wir sind eben eine ganz audere Szene, die sich im Verlauf der Jahre ein anderes belbstverstandnis erarbeitet nat. So wur en bei ins innerhalb einer durch bestehende Vertrage (1 1/4 = 1 106) relativ gesicherten Zeit immer wieder Themen behandelt, die über uns elost himaus ehen und naben unsere eigene politische Identitat nicht aus den Anger verloren. Solche Theman waren u.a. Gunther Sare, die Stammheimfilm-Femlere in namburg, der Tod von Hans Kock in Amsterdam und etliches mehr, was von verschiedenen Leuten aus der Hafen mit getragen wurde - z.B. bei Bullenuberfallen in anderen Stadten wurden Barrikaden gebaut usw - also bei Anlassen, wo so Schweinereien gelaufen sind ist 'ne Reaktion von Hafen gekommen. Das might sich nicht nur auf der milltanten Ebene hin, das geht weiter bei unseren bundesweiten Treffen, an denen auch viele GenossInnen aus dem Ausland teilgenomment, haben - z.B. Sylvester, wo nicht nur so ein kultureller Rahmen gebildet, sondern inden Diskussionen inhaltlich Manches konkretisiert wurde.

Als weiteres geht es auch um das Symbol Hafenstraße. Dieser Anspruch verpflichtet und der wird nicht so einfach aus dem Auge verloren. Viele Leute hier haben so ihre politische Identitat - namlich das Bewastsein, "Teil der kampfenden Linken zu sein - erst durch ihren Einsitz im Kampf um die Häuser gewonnen und begreifen dies als Teil ihrer personlichen Geschicht. Das ist nicht mehr wegzuden en. Das haben sie für sich gewonnen .

Es gibt da innerhalb der Herrschenden einige Typen, die damit rechnen, daß dies zu einem spateren Zeitpunkt anders wird: Z.B. der zweite Mann in der Moalitionsverhandlungsrunde der FDP, ein gewisser Inotilienmakler namens Vogel, sowie ein ebenfalls in dieser erlauchten Runde vertretener Typ namens Kirchner (Architekt). Diese Beiden wollten direkt neben der Hafenstraße ein Kunstwichnaus bauen. Die habendieses Bauworhaben jedoch zurückgezogen, weil, wie Vogel saute, sie einer friedlichen Losung des Problems nicht im Wege stehen wollten. Stichwort: Weiße Weste!

Der Imobilienmakler Vogel hat z.B. noch mehrere Imbilien in St. Pauli- Süd. Der rechnet nu folgendermaßen: Erstmal halten wir die Grundstuckspreise niedrig. Aher in 10 Jahren, wenn die BewohnerInnen graue Haare haben und die jetzt aktiven ausgezoget sind, dann konnen die Preise wieler angezogen werden. Dann ist alles nur nur noch ein bunter Pleck in der Landschaft und zudem noch was nettes für das Touristenauge. Klar, diese Gefahr besteht. Am Rande sei erwahnt, daß dieser Architekt Kirchner zugleich Janierungsbeauftragter des genates für das Schanzenviertel ist... - da kommen einem schon die wustesten

Gedanken.

Was nun das Hafenrandgebiet betrifft: Die denken erstmal deran, zwischen Hotel "Harbuger Hafen" und dem noch zu bauenden Hotel "Eneraton" am Fischmarkt so einen bunten Fleck zu naben, wo ihre Touris rumschawenzeln konnen, damit sie nicht nur die neubebauten Hotelflachen sehen. Für die weiteren Bauvorhaben wie Boutiquen, Talerien, Goldschmieden, Ateliers zw haben sie noch gezug Flatz in St. Pauli. Hier machen sich schon jetzt Boutiquen und dergleichen breit. Dieser ganze Kack kriecht schon langsam vom Kiez aus die Beitenstraßen hoch. Abgesenen davon sind wir schon jetzt 'ne Atraktion für die Fouris. Jenn die fahren in Bussen um insere Hauser herum wie die Haie um die Insel. Alle augen links - dann werden die Exoten angestarrt. (Aber bitte nicht füttern!)

Ta, wie gesast, nur weil da mal die Vertrage sein werden, lassen wir uns unsere politische Identität nicht nehmen! Vertrage sind nicht indere Ebene! Unsere ist die Kollektivität! Damit dies kein Schlagwort bleibt, mud es immer wieder mit Inhalten gefüllt werden.

AKTI.N: Manchmal sind von Außen Veranderungen erkennbar, da ziehen Laute aus, vertraute Gesichter fehlen dann.

HAFEN: Das ist nicht weiter verwanderlich. Das sind Leute in unserem Alter, mobil, die da aus personlichen Grunden mal rausgehen. Des mussen nicht unbedingt Differenzen mit dem Hafen sein. Viele der Ehemaligen kommen sogar ziemlich häufig wieder zum Besich zuruck. Außerdem ist dies 'ne Prantsation der personlichen ntwicklung. Es ist ja nicht so, das wir 'ne Prantsation sind und wer da einmal raus ist, daß der für den Rest seines Lebens verschissen hat.

AKTI N: Du hast vorhin angesprochen, was es noch so an Kampfen im Hafen gibt. 2.8. das sing mit der Parole zum 18.10.77, die de an eine Außenwand

genalt war.





HAFEN : Zur Erlauterung: Jans ist de. Tag, an ien Judran inselin, Erdreas Baader und Jan Karl Raspe in Stammheim ermordet wor en sind. 2. 116sem wightigen historischen Jatum wurde diese Farble an lie 4u3enwand Hierzu gab es verschiedene heinungen. Der Text der Parole lautete. Colliterität heißt kampfen - Jolid mittat mit der RAF - Von den faschistischen Mordersauen ermordet. Hier setate inderhald der autonomen Linken in Hamburg ein großes Aufheulen ein. Joch dies Thema kann hier nicht mit der erforierlichen Crundlichkeit behandelt werden. Gewiss bab es hierzu Diskussionen. Es ist aber eine andere frage, ob ich sich von der PAF distanziere. Erstmal istanziere ich mich von keinem kampfenien Genossen und keiner kampfenien Genossin. Joh das sind interne Jiskussionen, die innerhalb der Linken zu führen sind und die in keinster Weise burgerlichen Ledien zum raße vorgeworfen werden durfen. Was Du wohl ansprechen wolltest ist, daß es im Hafen nun nicht gerade eine ein heitliche Fositi n zu den jeweiligen Themen gibt - jedenfalls nicht immer. Viel an Vereinheitlichung ist eben gelaufen über die Jiskussionen über den gemeinsamen Feind. Hieran hat sich im Verlauf von sechs Jahren eine gemeinsame Identitat entwickelt, die sich'durch einen Vertrag nicht verwischen laßt. ware falsch zu hoffen , dad irgendwelche gruppendynamischen Jinger ablaufen, an deren ande sich plotzlich alle nicht mehr "grun" sind. Dies ware alen 145 Schlimmste, was passieren konnte . Uberdies ist klar, daß so banches an undeklarten bifferenzen liegengeblieben ist, weil wir es nicht geschafft haben, es in der dirzeitigen Situation auszudisku tiereren.

ARTION: Wie toch ist denn die Beteiligung der rund 100 Leute an den Diskussionen und am politischen Leben?

H AFEN: Hierzu muß ich sagen, Jeder/Jede, der/die hier im Hafen wohnen, ist ein Politikum - einfach dadurch, daß er/sie da wohnt. Das wis en mittlerweile auch alle BewohnerInnen. Es gibt naturlich auch Leute , die sich

selber weniger als politisch definieren (subjektiv gesehen). Es fallt mit schwer, diese fe inheiten in Prozenten auszudrucken. Es gibt da immer mal Phase in denen Jemand keine Lust, an bestimmten Diskussionen teilzunene. So geht es manchmal auch mit, weil ich manchmal tot drauf bin; so wie jede/r von ins, im politischen hampf stehend, mal Phasen braucht, um die personlichen Sachen auf die eine zu kriegen. Klar ist naturlich auch, daß bestimmte Sachen mit die eine zu kriegen. Klar ist naturlich auch, daß bestimmte Sachen mit zein selbstwerstandlich sind, egal, ob sie sich nun als "politisch" definieren oder nicht. Das sind z.B. so die Dinge wie, daß die Bullen nicht in die hauser reinkommen, daß Mensch vom Staat nichts Gutes zu erwarten hat; die auf uns angesetzten Fsychologen, Padagogen und Soziologen konnen uns mal den Buckel rinterrutschen. Das sind z.B. ein paar grundlegende Punkte, worin absolute Eingkeit besteht.

AATION: Ein Genosse aus der Hafenstraße, der da wohnt, sagte, das hier ist klassenkampf. Do das denn Konsens sei - meinte er Nein.

Das ist auch kein Konsens, zumal die Leute mit dem Begriff Klassen-Harak : kampf unterschiedlich umgehen. Sie haben ja auch eine unterschiedliche Geschichte fur sich, bevor sie in den Hafen zogen. Darum mal ein paar Worte dazu, was sich in den Jahren so zum Konsene herausgebildet hat: Es findet sich im Hafen wein Mensch, der gegen Zusammenlegungsforderungen ware, oder keine Gilidaritet zu den kampfenden Gefangenen uben wurde. Klar ist auch, wenn von uns Jemand in den Knast geht und wenig Geld hat. Das cenotigte Geld kommt immer zusamlen. Das ist klar . Es wurden für Leute, die in Strafverfahren zu Geldstrafen verurteilt wurden und die, weil sie nicht zahlen konnten, ersatzweise in den Knast gehen, innerhalb von 24 Stunden 1000 - 2000 Mark zusammengesammelt. Das ist praktische und politische Jolidaritat. Politisch sich verstehen heißt nicht, sich nur über Ideen zu verstehen, sondern heißt auch, sich politisch darüber zu verstehen, wie Mann/Fran lebt. In diesem Sinne mochte ich alle als politisch bezeichnen, als kolektiv lebende kenschen. Was z.B. die Faschisten angeht, gibt es keine geteilte Meinung in der Hafenstraße. Die haben auf St. Pauli, - nirgendwo was zu Buchen. Alle stehen fest zu dieser Praxis. Dies sind einzelen Punkte zum Thema, was konsens ist. Einige versuchen Dinge bauchmaßig, andere mehr kopfmaßig zu losen. hoch andere beteiligen sich nicht an den Plena, die wollen hier in erster Linie wohnen. Das ist auch legitim.

Annual. Helche "inschatzung der politischen Situation'dieses Kampfes in Hamburg und daruber hinaus in der BRD habt ihr?

der Solidaritatsbewegung zum Hafen. Ich denke, daß viele Leute, die von ins vormals herausgegebene Parole, daß Mensch von seinem eigenen Gebiet, auf dem Mensch arbeitet ausgehen sollte, um von dort aus die Bezuge zum Hafen zu ertwickeln, den Bogen zu spannen – sei es nun, daß Mensch zu Thema "Neu Armat" oder zur Antifa arbeitet, um eben von dort her eine Solidaritat zum Hafen zu entwickeln. Naturlich durfen über den Kampf um den Hafen andere, genauso Wicklige Themen, die zu beackern sind, nicht liegenbleiben. Durch die Vielfalt der Inden im gegenseitigen Austausch. Und genau dieser Ansatz ist auf fruchtbaren Boden gefallen. Die Grauen Panther z.B. betreiben eine Politik zum Hafen auf der Grundlage der von ihnem entwickelten Position und ihrem Verstandnis von allektivitat. Die Turken z.B. berichten uns über ihre Kampfe in der Turkel, under Jortige Hungerstreiks und deren Hintergrunde. Hieruber kann wiederlie ein Bezug zu unseren Kampfen in Hamburg weiter konkretisiert werden. In diesem Linne kann die Hafenstraße in Hamburg und in der BRD als Beispiel, als Teil von vielen Kampfen gesehen werden.

AATI h: Das ist wohl auch das sichtbarste und zugleich bestandigste Beispiel an dem aufgezeigt wird, daß da politisch und praktisch solidarisch hinkes geschieht. Der Hafen als Anlaufstelle - ganz dreidimensional und in rarbe. Es gibt aber auch mogliche Kritikpunkte, da vielleicht die Idee kommt, warum soll sich alles nur über den Hafen definieren bzw. neu strukturieren - warum sicht anders herum. Gemeint sind jene Gruppen, die sich auf der Grund-lage ihrer jeweiligen Einsichten solidarisieren. Die haben aber manchmal den Eindruck, daß wenig zurückkommt, daß die Hafenstraße aus zeitäichen und/oder personlichen oder anderen Grunden nichts mit solchen Gruppen macht.

E AFEN: Ja, das ist eine große Gefahr. Obwohl es ziemlich überheblich klingt, ist das wohl von daher zu erklaren, daß ins plötzlich so 'ne Starpo-sition zugespielt wird, die wir nicht wollen. Das kann dazu führen, daß andere Easpie von ans nicht aasreichend beachtet werden, wir ans also aach nicht ge-nugend fur diese Kampfe einsetzen. Doch wenn die Krafte reichen und wir es konnen, dann machen wir schon was mit anderen Gruppen, wie z.B. zum Volkszahlungsboykott. Das steht dann an unserer Außenwand die Parole: "Zahlt nicht uns, sondern eure Tage". - Oder es wurden Transparente zu anderen konkreten Kampfen rausgehangt. Klar ist, daß eine eventuelle Ni htbeachtung von Gruppen and entgegengebrachter Solidaritatvon ans, von Keinem/Keiner gewollt ist. Die Vielfalt der Solidaritat, die uns entgegen gebracht wird, ist riesig und won daher won ans manchmal kaum za sewaltigen. Da wird einem schon weich in den Beinen, wenn Mensch das alles mitkriegt. Solidaritat ist aber auch nicht so zu verstehen, daß sie wie Warentausch funktioniert. In unserer Situation ware es ohne Frage eine glatte Überforderung, wenn wir uns zu allen - sicher auch wichtigen - Kempfen mobilisieren sollten. Das ist einfach nicht zu schaffen. Jem gegenuber hacen viele Leuteund Gruppen begriffen, da3 das, was wir durchsetzen wollen, zu bedeutenden Teilealen auch ihr eigener Kampf ist. Trotz dem ist voling klar, daß wir jene Leate, die sich in einer ahnlich beschiesennen Lage befinden, unterstutzen wollen - also auch in ihren Kampfen. Hinzu kommen noch noch Sachen, wodurch manchmal ein Ghettofeeling aufkommt, d.h., daß Mensch einfach nicht aus dem Hafen herauskommt - außer zum Einkaufen. Es fallt schwer, die vormals gepflegten sozialen Bindungen oder sonstige Beziehungen nach mußen aufrechtzu erhalten. Es ist einfach so, im Verlauf der Jahre hast Du hier viele Menschen kennen und schatzen gelernt, mit denen ... auch was anfangen kannst, die Dich besuchen kommen. Zum anderen kommen viele GenossInnen, berichten, was bei ihnen Stand ist, fragen, was bei uns Stand ist, Das wirkt manchmal wie eine Überflutung mit kenschen. So besteht auch hier die Gefahr, daß Beziehungen ins Oberflächliche abgleiten.

AKTION: In wheweit unterstutzt die Hafenstraße den Kampf um die Hauser im Schanzenviertel, in der Schanzenstraße 41a?

HAFEN: Erstmal kennen wir viele Leite von dort gut. Wir versichen auch, den dortigen Kampf zu interstuzen - soweit uns das eben moglich ist. Die letzte Jemo war z.B. gemeinsam organisiert. Wenn Pawelczyk versicher sollte, die Hauser dort abzureißen, ist klar, daß wir mit ihnen zusammen Nachtwachen fahren und versuchen, den Abriß zu verhindern. Das sind Belbstverstandlichkeit ten. Aber letztlich mussen sie selber dort den Grad der Auseinandersetzungen bestimmen. Die Selbstbestimmung ist eh einer der wichtigsten Grundsatze innerhalb der Solidaritatsbewegung. Die Leite z.B., die aus den verschiedensten Ecken kommen, die sich ier an den Kampfen im Hafen beteiligen, mussen selber vollig autonom für sich entscheiden, auf welche Ebene der Kampfe sie einsteigen wollen. Das konnen und wollen wir nicht vorschreiben. Wir konnen auch nicht zu den Grunen sagen, ihr mußt mal einen militmten Angriff auf die Baubehorde fahren. Wenn die des machen, mussen die auch vorher wissen, ob sie das tragen konnen.

AKTION: Die Schanzenstraße ist doch ein Schritt in Richtung "Viele Fafenstra-Ben" zu schaffen.

HAFEN: Selbstverstandlich, wober die vielen Hafenstraßen nicht alle so aussehen dürfen, wie diese eine Hafenstraße. Denn der Hampf - wie er hier lauft - kann nicht kopiert werden. Genauso wenig, wie wir den Kampf in der Schanzenstraße kopieren können. Naturlich gibt es im Zige dieser Hampfe Parallelen untersinander. Es werden trotzdem unterschiedliche Ergebnisse dabei



herauskommen. Was allerdings wichtig ist - auch bei uns - was öfter punktuell andiskutiert wurde, daß wir irgendwelche Organisationsformen entwickeln sollten solche, die die Form von autonomen Zellen oder so ahnlich haben sollten, die uber den Dunstkreis der Hafenstraße hinausreichen.

Thema Symbolik: Die Hafenstraße ist fur viele ein Symbol geworden.

Z.B für die/den vielzitierte/n kleine/n Frau/Mann.
Dafur, daß das System nicht immer mit Dir machen kann, was es will. Andererseits glauben viele, Du hast ja eh keine Macht was durchzusetzen. Das wird hier durchbrochen.

AKTION: Denkst Du, daß in den Hausern eine Art Gegenmacht entstanden ist?

BAFEN: Gegenmacht, denke ich, ist übertrieben. Aber es ist ein Symbol entstanden mit ganz verschiedenen Aspekten. Die positiven sind, daß sich viele Leute dafür einsetzen und darauf gucken, was als solches schon ein gewisser Schutz ist, den ein "normaler Kampfschauplatz" in der BRD nicht hat. Ein Symbol zu verteidigen, daß heißt für viele, ihre personliche Identitat samt ihrem Wunschen bzw. ihre politische Identität, die sie an anderen Punkten entwickelt naben, in das Symbol hineinzutransferrieren, um sie dann - daran orientiert - auch durchsetzen zu wollen. Das bedeutet, daß an einem solchen Symbol sich eine Menge Energie freisetzt.

ARTION: Ein Symbol also der Emanzipation?

HAFEN : Ja, eben des widerstandes. Nachteile eines solchen Symboles eind wie wir haufig festgestellt haben - daß u.a. die frfolge des eigenen Kampfes, den Ju woanders fuhrst, gegenaber dem riesigen Symbol, das wie eine Blase uber dem Ganzen schwebt, verschwindend klein aussehen. Das demoralisiert, Das ist eine große Gefahr, je weiter die Leute vom Hafen wegwohnen. Das war an mehreren anderen Gruppen aus der BRD zu sehen, die um andere Hauser gekampft haben. Die haben ihrer Kampfe ganz klein eingeschatzt, weil sie immer nur die Endergebnisse am Hafen sehen, aber nicht die schwierigen und aufreibenden Protesse, die bisdahin bei uns stattgefunden haben. Die sehen auch nicht, was nicht stattgefunden hat, also was gestorben ist im Verlauf langwieriger Diskussionen und das, was bei uns ubersehen wurde. Ein positiver Aspekt des Symboles ist die kystifikation, die von den Herrschenden gefarchtet wird. Im Raumungsfall ware der kythes perfekt. Etwas ubertrieben und schmalzig ausge druckt hieße das, daß die Geschichte der Raumung in die Volksmythen eingeht. Immerhin haben Leute wie Klaus Stortebeker oder andere Volkshelden - auch wenn sie in der Realitat nie so gelebt haben - sich uber Jahrhunderte als hythos genalten. Vor soeas haben sie Schiß, well das Volk eben, so bescheuert die auch klingt, metaphysisch auf solche Betreier hofft. Die Herrschenden noffen, indem sie das alles befrieden, bzw. meinen, uns domestizieren zu konnen, so eine Entwicklung zu verhindern.

AKTION: Aboliches entwickelte sich z.B. an der "Freien Republik Wendland".

Naturlich gibt es da Unterschiede, aber vom Projekt her ist es an
bestimmten Punkten zu vergleichen: Wo Leute gesagt haben, wir bauen hier
einen Lebensraum auf - als Symbol des Anti-AKW-Protestes - und schließlich
abgeraumt wurden. Es sit doch so, daß bei vielen Menschen die Erinnerung wach
ist, daß da mal was war, das gelebt hat, daß sich ein Mythos am Widerstand
gegen die Baustelle Gorleben entwickelt hat.





H AFEN: Ich denke, daran haben sie Erfahrung gesammelt und versuchen diese bei den Vertragsverhandlungen einzusetzen. Das zeigte sich auch bei Brokdorf, das ein Symbol des Widerstandes war, das sie schließlich aber gebrochen haben. Mit dem Brechen des Symbols Hafenstraße tun sich sich hingegen schwer, weil das Kapital einfach Bedenken hat, das abzuraumen, weil sie dann von einer Radikalisierung des gesamten politischen Klimas in der Stadt (und anderswo, d.R.) ausgehen mussen. Das konnen die eben nicht gebrauchen; siehe "Patriotische Gesellschaft".

AKTION: Kannst Du Jir vorstellen, daß der Initiativkreis auch weitergehende Inhalte behandelt?

HAFEN: Der Initiativkreis ist ein wes ntlicher Schritt nach vorne. Er ist ein Bundnis, daß in seiner Breite in Hamburg einmalig ist: Von den Judos, Josos, Voboinis, DKP, Realo-GAL, Fundi-GAL, BYK, FAU, FAU/R, Antlimps, auto-nomen und unorganisierten Gruppen, Individuen, Initiativen, Graue Panther, Elterninis, unseren Nachbarn, allen moglichen ochwiergruppen, Professoren usw. Wirklich ein breites Spektrum, das sich sonst nur punktuell/kurzzeltig zur



zusammenarbeit entschließen kann. Da hat sich was entwickelt, jedoch nicht aus dem Initiativkreis selbst heraus, sondern angesichts der etzkampagne in den Medien, die uns auf eine Ebene mit der Guerilla gestellt hat, was erstmal nicht Fakt ist. Doch hier heraus hat sich schließlich die Unterstutung der Forderung nach Zusammenlegung bei ihnen entwickelt. Diese Forde ung sird vom Initiativkreis einheitlich formuliert, der sich damit klar hinter die Forderung nach der Zusammenlegung und gegen die Isolationsfolter stellt. Das ist ein großer Schritt. Dieser Initiativkreis arbeitet vol.ig autonom und ist nicht von Hafen gesteuert; trifft seine Entscheidun,en salbst, macht eigene Einschatzungen.

Die Solidaritätsbewegung hat in der Gestalt des Initiativkreises eine beispielhafte Ausdrucksform zur Unterstutzung der Kampfe gefunden.

AKTION: Als Dank fur dieses Interview hier ein Solidaritatsblumchen.



»Wenn ihr uns räumt, holen wir die Russen...«

## Der Bruch mit der Logik des Geldes vom Nulltorif zum Mietborkott?

The Mierboy, itthiskussion ist uralt und drei Tage. Trotziem kommte diede Anthonsf ru dans bestragen, das autonome statto zu durchtre hen und die Asset Saiers- 'Amge. Dit Stest and Spekulanten in die Stadttelle hineinzutragen.

Le Diskussion um Miett , kott komite zu einem Komsens unterschiedlicher L mer Strategisansarze wie den Jobber- und Erwerts.usenladen, den Hausesetzerimen, Anarchosyndinalistimen and gewerkschaftlich orden-

therter Grappen fuhren.

as alt vorsteller, dad diese Aktionsform auch "NormalburgerInnen" vermittelograst. Vielleliht ist je auch den Nachberlinen sihon aufgefällen, wie viel sie von ihrem sauer verdienten Geid au den Hausbesitzer abliefern Tussen.

for Mensinen in Angerentierten Jobs, die unter miserabeisten Bedingungen ar alte. Ils en, komite es ein Stuck Befreiung vom Zwang zur Arteit sein. read, sas must remotigat wird, braucht aben nicht erarbeitet und auch at ht bet Amtern and Verwendten erbettelt za werden. Außeriem ist es falsch, Verure hersymiakete wie die SASA oder die Neue Heimet zu finenzieren. I h weld, jas sich das hier so schon locker- 1.00x1, Johreibt, und es ist mor, out fies eine mensie und sorgfaitige Diskussion erfordert, die mit vielen Mens in geführt werden musste. Wir willen versachen, für eine der nachsten Ausgabe.. etwas dazu zu schreiben.

La arr arch with the Weishelt mit Loffeln gefressen haben, bitten wir sile interessionte: Genesolimen, allh mit Diskussionsbeitragen, Theorietelleren and eventuell berlitten ubir Mielboynottaktionen "In grader Vor-Leit" der Bis dem Ausland (moglichst in deutscher Übersetzung) zu batel-

. LEGA.

#### He.schon gehört?

to get any neuro Wort in der Szené. the start and th the Z get to the sait Bufger properties of the sait Bufger propert

#### Kybernokratie!

wa her Blick ins Lexiston

e bt expendialos; viellsicht nächs-

s a r hy her no ero twe, die, Lat. -e r an poi trache und moziale rrachefheform in det mit wissenand technischen Mitteln etreffendes Objekt erfallt und enalis ect, abgeglichen und gestewert letzt werden mich die weweten miches fragentias soll das dennfund doch harm ich (der Schraiberling) das Gein das mach einigen Zeilen der Lek-The dat rach einiges imited test to be into the hote guide into Seale on the hote guide into Seale on the seal guide into Seale on the seal guide into the seal guide into the seal guide into the seal guide into the seal guide of the seale guide guide of the seale guide of the seale guide of the seale guide guide of the seale guide gu se s a section begins and that a so section between the solution and the s in re Ein-Punkt-Bevegung!

Oder hat june Arceltahaltung bereits delu gefihr, de@ dised Zellen,dle von Technie,Daten und Henschen hendeln, von Entifeschisten Basisgruppenstudenten und Frauen gernicht mehr gele-sen verden vill sie weltergeblättert haben zu "inter" Seite? haban zu "inter" Sette? vier Fragen drängen sich eine auf lives set Kybernokratie? 2.1st dec Segriff elnnyo.1? 3.1st de umachz.ebene Teibestand neu-und à die beliebteste Frage der welt. Vie soulen oir damit ungeben, well oir müssen une doch verseiten?!

Dar Segriff ist einem Diemussioningpier aus Söttingen untnommen,in dem aich voön-Inis Gedenken zu inger ool-izischen Motivation und Arbeitaum se machen und entschlägen wetschiedens Themsekreise in einen theori scha Zusensing the states and the parter the state of the state Lomputer, e.erung(Digitalisisrung, ISDN, udmouter: m.erung(Digstalisierung,150)
BT., Entempschichung,u. a.,
Verdatung PIS, volkezählung, Mikrozensus, TEMEX,u...
Atiitarisierung, uintex cime=, Not
atandagestze, volkezählung, z. m
verkabelung (Kabe;-TV, Medjenmonopole,
kidda...a.)

Was ist Kybernokratie?

Gan-Technologia (Numangenstik, Genom

acalyse,Eugenik,u.e. mentyse, togenik, o.e. tervachong Perentelausumis, EDAT, Gonnadion, artiff, o.e. Retionalisistung (Arbeitslosigkeit, Repawer, Flexibilisierung, §116 AFG, U.S.).

All diese Themankreise und die wenigen h.er / St.chudrier dezu,eind permite Arbeitsechumrpunkte wieln-Loss erer and größerer Gruppen, die ell-zuoft aber nur "ihr" Thems engek ken Gemminsen sat alven Themsekrussen jedoch, deß mie zusammenhängen in winem Gesamtkomplex 5.e sind jeweils Madnehmen und Projekte des Stastes oder Kapitals (im grunde immer beides) "die die Aufgabs habee a Widerstand, Phentasia and iabenslost to kermilmieren oder zu zerachlagen,b genormtes verheiten nach des Wunsch der Kerrachenden zu efgaugenic)die Möglichkeiten der Gesellschaftssteuerung dem Stand der Technik enzupssen, bzw. djdie Pro-fitrete zu stelgern Auf disse Velas sols die Stelerung des "Stestechif-fee" verfeinert und alle seine un-terminheiten einer Intensveren Kontroite unterrogen werden. Die technisch durchgesteuerte Gesellschaft, dam imt die Kybernokretie(Kybernetis gr. . Steverungekunde, ... kratie, . Steete

#### Ist der Begriff sinovoll?

Im Moment 1st or keum bekannt und kann in Diskissionen despegan nicht einfach die Zussmenfassung der üben heachtishunen verbältnisse versendet appearant accordants when the services of the ist such endlich mal unfessend mat dem em Horizunt länget mufgerogenen Technologien quesimenderzusetzen. Daß uir gagen sie eind ist klar, aber dan nicht Bevor #5 aber daru kommt, de6 a.le mit obere, a schönen wort im Sich disseachee.Ger, solite die frage beantwort-et werden uu es nicht schon ein anderes work gibt, das gamme dasseibe ba-schreibt und schon geläufig ist.

Ist der umschriebene Tathestand neu ? 3a.und zwer in der Quantität der Med-Jaith aget in the second of th ungestant", "Polizeistant", "Dat sallschaft", "Scheindenokratie" Capitalismus achiieden antuwdar vis-las, was mit "Kybernokratia" avage-druckt werden soll mus oder sie be-ziehun eins genie ideologia mit min. oder was für diesen Begriff gernicht bewes fur gissen segriff gernicht De-shaichtigt ist.Er schliedt die zweret gemennten mit sin ist debsi aber keins neue Herrschaftsform am sich anndern "Kapitalismus", "Imparialismus" und noch allgemeiner "Archie" unterzuord-

On ich die Sichtweise, die mit "Kyber On ich die bichtweise die mit hydrim mekratie verbunden ist eart begrüße will ich den Blickwinkel auch ruch etwas erweitern und auf die Punkte Repression (§1294,Polizeiwaffen.u m.), Melouogemenipulation (Bestimmung der effentlichen Diskussion von oben Gewaltfrage, Asylantan, Aida, u.a.), Sozializationsfaktoren (Kleinfami.ie. Socialisations taktoren (Kieshramatie, Kieshramatie, Kieshramatie, Allendeswehrt, w.a.) und Widerstendishtegration (Tempo-30-Inie, Graffiti-Kunstun., hinnessen, Diese Erscheinungen sollen nicht mit #K.# susgedrückt werden. Geweint sind ausschließlich technisch-vissenschaftlichwerfahren zur Hedung des Ist-Zu-tandes einer Gesellscheft, zum Abgleich ait dem Soll-wert und zur Angleichung von beiden aneinender.

von delen Ampekt zum Problem dem Blick-winkels Bei der Aufzuntung der Rüg-lichkeiten dem Stamtem (unvolletendig attniet en des attates jumplistendig il die Menachen to lanken, kan der Eindruck antstehen, eine geweltige und unszuhners jeeracht ver sich ku he-ber. Der fext kann hier nicht kläten, vir des Krifteverhältnig Stemt/Widerwie des Kiktteverhaltnie Steaty bieer-etand ist Das muß gewondert geschahen Sicher ist aber,daß es nur eine Alter-native zur Selbstaufgebe gibtiOptimis-tancherkumpfijbaß mir jetzt kein Zyni-ter dazwischenfuft,Automuggestion Stringe die Revolution auch nichti) Und jetzt? Und jetzt

Es hat in Hamburg im Juni min Traffen von Voön-Lauten zum Thana stattgefün-dengain zustes soll im Herbat (such Bundeausit) folgan. Es soll us die zu-klaftige Arbatt der Mittven gehen und Numfrige Arbest der Aktivem gehen und derum, wie nach der volkszählung weitergeerbeitst werden kenn. Kler ist, dell volle Leute unst haben weiterzumachen, weil sie die politische Rotwendigkeit dezu erkennt haben und wall eis in gewechsemen und z. T. gut funktionierenden Gruppen arbeiten können. Micht 
blar ist, ob verschiedene Gruppen eich 
Jeweils spezielisieren (z.B. auf Comjewils spezialisiren (z.ö. auf Com-puterisierunge.c.) und denn erst fo-sionel den "K,"-Öereich abdecken uder ob jade ini alles macht oder eis oder

Geklärt werden muß u.s. ob sich die Sewagung in Dataile der Materie zu vertiefen hat oder invisueit ein prag-estiech handele kane. "Muß man einen Computer programmieren können,um ihn zu tilten?)Soil die Stodrichtung Ludd-lesus,Meschinensturm,Sabotage.Rolieninnovation oder Renschanketten um die Statistischen . andesamter sein? Ein Nahzlel für mine Bewegung de-

gen sorials Kontrolls der beschriebe-nen Act wird jedenfales keine "Auf-hänger" haben wie die VZ es wer.Rei-sepaß und 15DN z.B. sind weniger par-sbnich betroffen machend und 2.T. noch achwerer vermittelber in ihren Gefahren. Selbet bel den Gegnere der verschiedenen Projekte gehen die Einverschaedenen Projekte gemen der Einschätzungen auseinschafte. (So gibt am je immer noch Laute, die meinen tetschilte Lomputer meinen alcht grundsstellen böse, mie müssten nur von den richtigen Gemennen bedlent werden. -)
Hier gilt me mit der Legende von Ökotopis", gruner industrie d.m.w. aufzurhumen. Auch die frage der Wertfreihalt won "Grundlagenforschung" endlich verbindlich beantwor dan Desveiteren werden wir nicht um die beldige anerchietische Definitien wording and the control of the contr

Langer Atem

ist also gafragt. Und frisch soll er tat also garragt. Und Trisch soil er ein.was mult dam Ziel einer möglich-en K.-Sewegung smin?Ba. der weiterer-beit nach der VZ werden zicher wiele abspringen, wall ihnen der Stoff zu trocken, zu komplex und zu unbekannt ist und auch weil der breite poli-tische Konsens wieler Eruppen nicht tiache Konasse vieler Gruppen nicht zu halten sein vird. Ome vom nicht gewachsenen sonoein konstruierten Gruppen und Struhtuten zu traueen sanheir falgende Frage erwebt Kenn oos von vielen seudnechte und von-densin-Punkt-Bewegungen bedeuten, det verschiedens Gruppen zussamsnetbeiten, die es bisher nicht geten haben?MuG es des vielleicht?O.h. elso nicht, deß viele Gruppen en einem Thema (: 3. Frieden basteln, sondern deG sie ihre jeweiligen Schwerpunkte behalten oder new setten und zu siner übergeordnet-en Zussmenerbeit kommen, in der die en Zusammentett commen,in der die Eigenstindigkeit erhelten bisititör Versnachmulichung hier einige Gruppen, deren Arbeitagebiete z.T. Merührungs-punkte zw enderen Gruppen haben. HMusergruppan (pegen:Vermintelung,U-berwerhung,u.e.): Jobber-Enie (gegen Entrechtung,U-

strukturierung (v.a.); stan-Tech-Gruppen (cegen erbeitemerkt-jorientierte Selektion,Geromenelyse.u. Frauen-Gruppen (gagen Hi-Tech-Gaburta-

medizin,Ungleichbehandlung,v.a.) yoBo-loim (gegan .beruschung,Enternachlichung,u.a.), Surgar beobuchten die Polizel (gegen Colizat-Willigor, inners Aufrostong, ... ]; Anti-AkW-Gruppen (upgen Techno-Fortschrittswehn, Repression, u. o.) Knagt-Gzuppen (eagan Varainzelung, fulter, Tatachweigen, u.a.) fulter gagen Kabel-TV (oegan Intfree-dung, wereinzelung, u.a.);

En könnte aus diesen und anderen Gruppen ein Mett geflochten werden, das die Arbeitaergebnisse trägt und gemeinwamm Aktionen bulnhaitet. Die Idee de bei int, dell die lablation, des vereintelte Heromgeworschitz durchbrochen verte natural wir uns kennen, sehen wir uns are gemainsenen Ansatzpunkte und ziele Mochen wir uns gegenseltig siett und schlauffisches wir uns ein je Meenberge Weben wir uns ein je Meenberge Weben werde derüber diskutsett, ob zu anderen gestechen diskutsett, ob zu anderen gestechen Ingmen (Grilenen, Hefenetraße) Stei-lung bezogen werden soll two derf. Die Antwort hied Je, Glücklicherveise sind die Benechen, die lebensfelndliche Zusemenhänge erkennen und engreifen inzulschen much zehlenesbig mehr geworden und des richt hur in Mamburg.Die Erkenntnis, dell es nicht auf die Kraft winer Unterschrift für ein flugblatt ankbemt, sondern suf die Einsicht, daß niemand frei sein kann Bolange es noch isgendum unfreiheit gibt und diese such bekannt ist macht sich languam breit. Wie verhalten wir uns also?

Eigene Radios, Zeltungen, Bucher, AFGs, VGs. Hauser, Food-Coops, Stros, warnstat-ten, Lafms, Kinos und Info-Laden eind nuch keine anarchistlache Parallelge-mallschaft. Ziehen wir uns aus den Schusinszugamschlängen, in demm wir noch stecken zustüt, schaffen wir eige-ne Umgengafotsen, weiten wir wasere Dr-geniastionsstrukturen aus: ieben als Palitik - Politik als Leben. Wenn der Alltag systemkonform bleibt, konnen wir nur chencenlose Feierebengrevolutionare sein und bleiben. ravoistionare mein und Slaisen. Chutto ist deshelb sines, wail u. ' / mer noch rausgehen (maist um zu Arbai-tem).Also rein ins Chattollede Fark. des Minute, jade Tet, jader Gedenks is des Manute, jade Tet, jader Gedenks is Ich will niemannem mehr ecklören von ich will - ich will me ihn zeigen

Reprise Bel einer to grandenden (Hello -1-

Sawagung wind Konsequentan gefis," Polaristatung tot not Das Dedatie

m. daß wir unglaubilth vias per

m. dat wir unglaudzith viak her i gen, achteiben, dasonattieten (1. zeigen) und aufhauen missen als her wenn wir zemet nur die ne es e und "größte" Sinvernere, mortarje und une ihr - melat auch nur sin liech - entgegentunttilm wereut: werden wir regal-abig Commannt wenn wir wieder stenen fehlen wit Binige won und während "des System mchon wieder zwel Schritte wette ( ... Notetersgese: a. \$718, aku, Fe: enings, volkazān. ung. . yenn wir mber standig sayen u c a gen wam who nicht passt und twa rade im "Kielnen", im Alltag els wenn wir die tweben Nachbern euch angreet nehmen und ansprechen, dann u TOr eie und une klarer, was wir yez ele unu unu nectespene est und was nicht, und wir koemen de v der Arrogenz runte, die Eilbe z so Rein inn Chetto e o ist eiso ei sächlich wirtscheftlich und zegeneint - politisch süssen wit ich mbekte mir nicht ansaben den Teich mbekts mir nicht anmann om "er hier eine Anelyms zu monnen,ves "e den ist.Er sell nicht hingenommen we den sondern diskutiert Es geht schtießlich um besseren schne " hüherjweiter informat onef. G ecenesiren onel und "eifegine " geht um theretische Zusammenfess " Distussions- und Arbeitsweise,us egingabe Aktionen, die ung vom tev-einnietischen Gerichtsung (Voss der einem Seite und vom Töten t Dinge (Anachläge,Scherbendemo» Dings (Muschläge, Schetbender der enderen Jeste ge b. «Ct die dem system weh tur 10° Isolation in enjae, it webst b. ven hitter s viele fu maiertiesen in Jokkot ne " eta it kri lie Manarner tail der Gesa ha a stand derf micht e ferme werden e sa wond i segriett we a nod i segriett we a und a fegitati un a Dahn a fin un un minestreit nincue eud eille a coligio in wezten des auseamissen un minestringage de sein und sein zumhan wir worten unbahlund uur es erney, oder anda much et befor wollan uur känuden, agal un bis jetzt organisiert sind al eye Lebenswille Bein flacher Grungkonie s unbermatild bein flecher Grundschie sie let,dez auch die Dunge weich ein-schiedt, ist wir hiffertlich je derzustellen Jouerisie von ein hi-ich auch sich zu eins heile die fin eile eilen were eh. Und is entechnicht oder ho ab yeulish selbstgesbeiherer wienen jewe ohne einfech als Gegner betrechtet wir Stichworte wir können micht dere einfach als Wagner betrachtet wi Stichworte wir könner micht dere repeuter sein,wir eind von wir i vonn wir erst eilen klar mechen u en,ded fembinen we ne Reyler n, b Unen m swen, ann somme: "ar se ru wes da vurgemen jager de k kratie kann mur ein Kempf gegen e

difficentifier die 168-Stunden-Woche, für des 165-Tage-lahr: :laub /c Politik (steben) niams s' Abt A.

Herrschaftsbestrebungen sein

Jder, om es etues pointierter aus

Hamburg und sovieso.

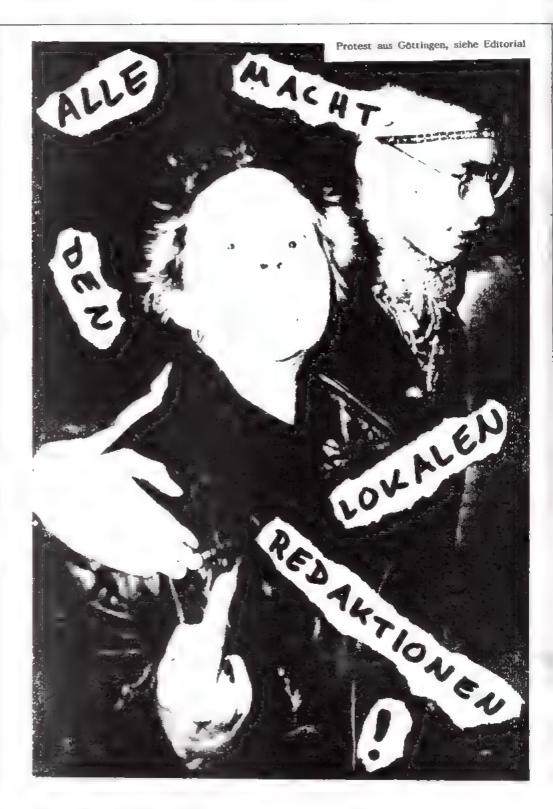

## Lokales



## Göttingen

Seit dem 7. August hält die gesamte Belegschaft des Spanex Werks, das Anlagen der Filtertechnik herstellt, ihren Betieb besetzt Nachdem das Konkursverfahren eroffnet worden war, erfolgte spontan die Einrichtung von Wachmannschaften der Arbeiter, un





Bekannimachung

der Produkt anlagen zu verhindern, damit der Wert des Betriebes erhalten bleibt.Daraus entwickelte sich die Besetzung, mit der die Belegschaft vorranggig

Betr.coes

Parteien

Bevolkerung sie sich bist bene, die manifestiert sich materiell n form .on Jnterschriften der dirch Erscheinen auf

WITTE W -4. Wir uns mus Gesprach vor versitieserer Werkstoren zufrleden geber Es kam nicht ansatzwelse elme sozialrevolut\_ nace Ferspertive heruber Wenn uberhaust ein Bewißtsein alsget det ist, daß mensch .igender.as fordern kann/darf, da verlaufen diese Forderingen nur



im system amanenter parten Einerseits fand mit der Besetzung eine Radikalis efur I der Angestel. en diese erstmals for sie exist.erende Grenzen sters hours ten haben, andererse, to stell



fordert. Thre Haltung stellt sich als defensiv dar: Sie gibt sich bereits mit der Über- was sich in der TAZ (12.8.) so nahmne eines Teils der 170 kampfesmutig anhörte, ste.lte Arbeitsplatze zufrieden Ein sich für uns he. einem kurzen Angebot, das Werk mit Arbeitsplätzen zu übernehmen Da nur ausgewahlten wäre für sie akzeptabel. Außer dieser Perspektive gibt es noch mindestens einen weitepotentiellen Kaufer Daruber hinaus mussen die Besetzer die Konkursverhand lungen verfolgen und drohenden Abbau der Prod.ktionsanlagen im Auge behalten.Ihre Forderungen werden durch verschiedenste Bereiche and Personen unterstutzt:Die Solidaritat der

Besuch volukommen anders dar



akzeptarie Kamiininane dar, da die Besetzer estens darauf anhien, . - leg .timen Rahmen zu bleiber Rie haben s. th no h nitt eloma. ernsthaf: tit dem Gedanker der Selbst verwaltung dergeset zt

To und in weighe Ri hours such Perspektiven bleten, wird sich nei einer Auseinandersetzung mit den Angestelren im Be triebsinneren herausstellen idenn sich uns nach Anne ding fie Tore auft in).

## Lokales

## Göttingen

Jobber- und Arbeiterladen im Juzi



has lange genug unkonkret auf dem Papier und in unserern opfen umherschwirzte, ist etzt in Ansatzen verwirkli-

Der Jobber- und Arbeiterladen



Cafes und Infoladens jeden Dienstag von 17.00 - 20.00 Uhr geoffret. Das Cafe soll als Kommunikationspunkt dienen, wo wir and uber unsere Arbeitssituation austauschen, jiskutieren und eventuelle erspektiven gegen die fremdbestimmte Arbeit entwickein konnen.

2, oft haber wir die Erfahrung gemacht, daß das Thema Arbeit, phwohl fast jeder täglich arbeitet, auf den Treffen unserer Zirkel und Gruppen night angesprochen wird Die

tägliche acht Stunden Ausbeutung werden als gegeben dann verstarkt daruber geredet hingenommen, das Problem, die Knete zum Leben zu beschaffen,. im Juzi sind geplant, eine Arals individuelles angesehen Während wir Kollektivitat und Revolte im Kampf für einselbstbestimmtes Leben propagieren, unterliegen wir den Ausbeutungsstrukturen

vollkommen, denn zum Leben braucht man in diesem System nun mal Geld. Vereinzelung (nicht nur im duktionsbereich) ist eines der Mittel. die herrschenden Zustande aufrecht zu erhalten. Mit unserem Projekt wollen wir versuchen die Vereinzelung aufzuheben, sö daß wir mehr Kraft haben, unsin

alltaglichen Situationen zu verhalten. Doch dabei soll es nicht bleiben. Wir wollen uns kennenlernen, den nächsten Job



demeinsam machen und biu. Un sere Rechte kampfen. Wir wollen das erdruckende Schweigen durchbrechen, unsere

Zusammenhange verbreitern und aus unseren okonomischen Kampfen die Perspektive nach einem selbstbestimmten, menschlichen Leben entwickeln.

Wir sind uns im Klaren daruber, daß es schwer wird, eine Diskussion gerade uber dieses Thema ins Rollen zu bringen, deshalb wird es im Cafe eine Pinnwand mit aktuellen Infos, Diskussionspapiere,

Flugblätter geben, die die ganze Woche über zuganglich sind und die zur Diskussion anregen sollen. Dienstag kann werden. Auch Veranstaltungen



beitsrechtsberatung und eine Zivildienstrechtsberatung sollen demnachst für Fragen zur Verfugung stehen.

Eine Fragebogenaktion soll Licht in das Dunkel der entgarantierten Arbeitsverhaltnisse bringen. Die Daten sollen ausgewertet werden, so das sie denjenigen, die sich entschließen, als Gruppe in einem Betrieb zu jobben, hilfreich sein konnen.



## Lokales



## **Göttingen**



**PROZESSE** 

Der Prozess gegen Rainer (Aktion 28) endete mit einem Freispruch in zwei von drei Punkten. Freisprechen mußten ihn die Staatsbuttel in den Punkten Sachbeschadigung am Opel-Hochhaus und Diebstahl, s Verunglimpfung des SStaates und seiner Symbole. Die angeblich von ihm be-Sachbeschädigung einer Kreissparkassenfiliale wird dagegen nochmalig verhandelt. Bei diesem Verhandlungspunkt war es zu einem widerlichen Auftritt des Zivilbullen Gunther gekommen, Schreibtischtäter des 7. (politischen) Komissariats. Als G. gefragt wurde : "Sie kennen den Angeklagten ?" antwortete er zynisch grinsend: "Wir kennen ans schon sehr lange. Der Herr hat ja bereits eine zehntahrige Karriere hinter sich." Weiter worde aus G.s jovial und abgewichst vorgetragenen Aussagen am deutlichsten, nach welchem Schema Ermittlungsund Strafverfolgungsbehorden in Rainers Fall vorgehen: "Den wollen wir haben, den kriegen wir auch." So gab G. sinngemaß auf hartnackiges Fragen der Verteidigung widerwillig-arrogant zu:"Ja, naturlich haben wir uns auf ihn konzentriert. Da war fur mich kein Zweifel. Das konnte kein Zufall sein, dafur kenne ich ihn zu gut. Mögliche andere Personen, die sich zu besagter Zeit in der Nahe des Tator's aufgehauten haben, haben wir deshaut richt we ter beachter "Tas suu en schwein hielt es dabel sicht einmal fur notig, seine nur auf Rauher fixierten "Ernistlungen" und seinen personlichen Hass auf Rainer zu



raschieren, sondern stand suffisant und selbstgefallig dazu. Wahrend die anderen Bullen sich vor Gericht tumb in Widerspruche verwickelten, verkorpert G. den Typ des abgefeimt-routinierten, mie-



sen Zivilschweins
Dem Richter blieb wegen der
widerspruchlichen Aussagen
der Bullen nichts anderes
ubrig, als Rainer in zwei
Punkten freizusprechen, um die
burgerlich-demokratische

Maske halbwegs zu wahren. So hat er mit der Vertagung des dritten Anklagepunktes den Bullen die Gelegenheit gegeben ihre Aussagen besser aufelnander atlustimmer, damin es dont noch für eine Verürtelbung langn

Raines: #5.zess it flift det elruge, fir der sie einzelne von uns celor e air fert a ma hen willen. Daw zeigt auch der am 5 B Gelaufene Erozen. 7.07 geger ie ne 'ra 3.'au\$\$03A anget...ores 1.0 55\*aa\*\*\* "Me. he. i" anwaltschaft starter hiermit zum Widerhilten Mal den Versuch, Enhlashungszeugen der Verteidigung gez.e. z.kr.m.nalisieren um die letzte Barriere, die nort zwischen belastender Bulleraussager und wilkur. Then Verurte... ogen stehr, aus der Wege zu raumen Auch dieser Prozess worde vertagt

Prozesse im Zusammenhang minden Hausbesetz iger sold Fide letzten Tahtes, arrifus istishmen Aktionen und mistreik steher noch aus

Fur the manhate Aktion ist eine umfassendere Auseinardersetzing mit der er zessen ger ant

Kampf der Klassenjustiz!





#### Noch'n Kleinkrieg

(Eine leicht bösartige Antwort)

leizt fetzen wir uns nicht mehr nur mit den Staatsorganen und den Bürgern, wir schaffen's auch alleine. 10 Jahre ist die FAU alt, em Aniaß, sie zur Schnecke zu machen? Einige AKTIONS-Redaktöre chemen sich aufgerufen gefühlt zu haben was 1st von dieser Kritik zu halten, und was von der FAU?

Kritik ist eigentlich immer gut - solange die Kraft reicht, sich in Frage stellen zu assen - weil sie zum Nachdenken über igene Positionen führen kann, weil sich aus the lemen läßt, was mensch in Zukunft besser machen kann. Aber es gibt eben solche und solche Kriuk, konstruktive und . eine Krauk, die nur niedermacht, daß mensch sich an den brummenden Kopf faßt.

Was bringt uns die Kritik an der FAU? -Ich will erstmal versuchen, den Gedankengang der Redaktöre nachzuvollziehen. Sie! raben sich zum zehnlen Geburtslag der FAU gefragt, wie weit die FAU in diesen Jahren auf dem Weg zum Anarchismus vekommen ist. (Die Frage wird nie reantwortet, stattdessen die lob anarch was mit der FAU zu tun haben sollte.) Daraufhin haben sie den "Zustand" der FAU untersucht der ihrer Ansicht nach mies ist, weille er den e genen Ansatz der FAU nicht verwirkliche. Die FAU arbeite nicht gewerk-! chaftlich, betreibe keine Betriebsarbeit, .hre Aktivitäten seien (nahezu) dieselben wie die bestehender Liberiären Foren (Ist las Kritik") Der politische Ansatz der FAU iei antiquiert, er sei ohnehm falsch. (Welch in Gillek, daß sie ihn nicht verwirklicht!

Die Redaktöre kommen zu dem Ergehnis, daß es bei der FAU "in der jetzigen Verfassung und auf der geltenden politischen Grundlage des Anarchosyndikalismus (...) weder kurzfristige Hilfe im alltäglichen Existenzkampf nuch ours erkenabare westerfilhrende Perspektive" gibt. Die Lüsung karın nur herfica: Geht da bloß nicht hin! - Was im Original nach ungeordneter als in meiner Zusammenfasaung klingt, will mur so recht gur nicht einleuchien.

ich selber betrachte mich als Anarche-Kommunist, der eist seit eufigen Monaten in der FAU organisiert ist. Anhand meiner Erfahrungen mit der FAU und meines Versitindnisses van Anarchismus/Anarcho-Syndikalismus will ich eine Antwort auf die Kritik geben.

Zunächst einmal erwas Grundsätzliches zur FAU, Die FAU ist dezentral organisiert, d.h. daß die einzelnen Ortsgruppen (OGs) durch einen gemeinsamen Ansatz - den Kampf auf der ökonomischen Ebene, die Organisation int Produktionsbereich und des Produktionsbereichs, die Organisierung der nachrevolutionären Geschischaft (unter anderem) auf der Basis der Betriebe verbunden sind, darüber hinaus sind die OGs völlig autonom (aber nicht auf sich gestellt). Ich hab jedenfalls noch keine

gendwie autoritäre Ader entdecken können (Ausnahme: Mehrheuswahlen auf dem Pfingstkongreß). Die FAU sind wird.h. die Mitglieder machen die Inhalte und Aktionen der autonomen Ortsgruppen. Insofem ist eine Kritik an "der" FAU mit Vorsicht zu gemeßen.

Bie FAU ist kein träger bilrokratischer Verein. Der Pfingsikongreß war zwar eher Atzend, aber ein Treffen um Jahr, auf dem das Organisatorische besprochen wird, ist wahl night zu wiel Die Ratuale, die nebenher abgezogen wurden, sind auch nicht mein Ding. Aber wen stört's? Was ich nicht mitmachen will, mach ich nicht mit. Auch das siñas dos memanden.

Die FAU ist gesellschaftlich tatsächlich cher unbedeutend. Das hegt an unserer kleinen Zahl, worin wir uns nicht so sehr von anderen anarchistischen Organisationen unterscheiden. Daraus schließe ich. daß die Zeiten für libertäre Gedanken gunz allgemein schlecht sind. In der Öffent liehkeit besteht ja kaum das Bewußisein von unserer Existenz, ganz abgeschen davon, wie sie unsere Ideen aufnimmt oder beaser ablehat. Bure Kritik trifft also alte anarchistischen Gruppen

Aus dieser Situation resultiert die Arbeit der FAU. Die FAU ist in in den Betrieben aktiv, in denen FAU-ler arbeiten. Daß die quam als "Undercover"-Agenten arbeiten. hangt mit ührer matenellen Sicherheit und Freude un ihrer Arbeit (abgeschen von den Chefs) zusammen und gewährleistet erai inhaltliche Arbeit, die nicht möglich wäre, wilrden sie ein Eukeit "Anarchist/in" vor sich hertragen. Eure Argumentation ist im übrigen ausgesprochen technokratisch. wenn ihr die Wirkung einer Gruppe an Eukeuen und der Zahl der Köpfe mit diesem Etikett meßt. Was sagt das über das Denken der Menschen aus? Daß die FAU nicht nur in Betrieben ar-

beitet, wird mensch ihr ja wohl nicht vorbalten wollen? The macht es trotzdem, obwohl the doch den rein ökonomischen Ansatz ablehm. Wal wollt thr eijentlich?

Eine Isolation mag bei einzelnen FAU-Gruppen bestehen. Für die OGs der Nordregion unfüt das nicht zu. Die Kölner haben kaum Kontakt mit Gruppen aus der sozialen Bewegung, dafür aber mit Betriebsgruppen. Wer will Arbeitern vorwerfen, daß sie sich mit Arbeitern organisieren? Daß es dabei nicht bleiben darf daß die Revolution die gesamte Gesellschaft erfassen muß, ist dabei allen klar. Es geht hier nur um Prioritäten, nicht um Ziele.

Damit sand wir auch schon beam theoretischen Ansatz: Aus der Verwendung des Klassenbegriffs hei der FAU schließt ihr gleich auf eine Art Kautsky-Theorie plus dem Mythos von der Allmacht des Generalstreiks als anarchosyndikalistischem Klischee. Das ist Onatsch! Der Klassenbegriff der FAU ist nicht der Marxsche, und wenn the night eure Schablonen um Koof häuet, hauet the wenigstens nachgefragt. Ich persönlich wende selten Klassenkategorien an, weil sie die gesellschaftliche Realität vereinfacht und damit falsch wiedergeben und weil es mir um die Befreiung aller Menschen von jeder Fremdbestimmung geht. Aber das ist vor allem eine Frage der Akzentuierung und der Priontäten

ta Faza zu eurer Arius mal Baiso leux Fun near richtige Fakten habt ihr mit einer Reihe falscher zu falschen "Zuständen" zusammengefügt, eure Kritik an der politischen Theorie der FAU beruht offenbar auf einem Mißverständnis oder, wie Frank furter FAU-ler vermuten, auf Unkenninis der gegenwärtigen vorhertschenden theo retischen Positionen. Das einzige, was an eurer Kritik stimmi, ist die Tatsache, daß die FAU klein und relativ unbedeutend ist (aber sie wächst!) Aber dat ist nicht einmal eine Knuk an der FAU, sondern an der gesamten anarchistischen Bewegung, oder an den gesellschaftlichen Zuständen, ash Perspekt ve

he Frage neith book hierain des Knuk' in meinen Augen ist sie rein destruktiv Was soll can Aufruf, eine an archistische Organisation zu meiden Hättet ihr eine Alternative: Hey, Leise diese Organisation ist besser, erfolgver sprechender, perspektivenre cher will richts sagen und ihr beitreten. Eine solche gibt es nicht. Die nicht "erkernbarweiterführende Perspektive" fehlt vor allem euch Wenn eure Krink darauf hmansläuft, daß die FAU zu klein ist um work improvable zit sein, darin sollte e.s. h karsean, daß ,hr mit solch einer Kritik euren Bertrag dazu leistet, die Verhältnisse zu schaffen, die ihr kritisiert. Stattdessen wäre konstruktive Kritik angebracht (An dieser Stelle wie auch sonst möchte ich mich dem Aruke, der Frankfurter Genossen in AKTION 28 anschließen dem ich auch die Beantworming memer anfangs gestellten Frage nach der FAU überlasse.)

sengesellschaft als eine Gesellschaft, in der ein grundlegender Widersprüch zwischen den Interessen des Kapitals (Profit maximierung,Realisationszwang) denen der abhängig Beschäftigien (und Unbeschäfugten)(Ich würde sagen, der Selbsibestummung der Menschen, was aber nur ein anderer Blickwinkel desselben gesellschaftlichen Verhältnisses ist) besteht so ist eine Konstante des Kapitalismus angegeben, die so lange existiert, wie der Kapitalismus existiert. Die soziale Diffe renzierung der Gesellschaft, eine Folge der ökonomischen Entwicklung und eine Methode von Staat und Kapital, eine Ein heit der "unterdrückten Klasse(n)" zu ver hindem und Systemakzeptanz zu schaffen. wird damit noch nicht übersehen, und daß gesellschaftliche Machtverhältnisse sieh meht auf den ökonomischen Bereich

beschränken, ist in der FAU klar Ihr solliei

nicht den Fehler begehen, eine Organisa nonsform und Strategie mit einer umfas

senden Sicht gesellschaftlichen Zusam

elleicht kann mensch euren Artik immerhin noch als Auftakt zu einer Diskus sion über die auch von euch offenbar gesuchten politischen Perspektivernutzen Jedenfalls erscheint es mir langsamnoug, in der Bewegung das Verhältnis unseres Alitags zu den ökonomischen Verhältnis-sen zu klären, das Verhältnis Staat -Kapital und die gesellschaftlichen Machtver-haltnisse insgesamt neu zu liberdenken, um einen Ansatzpunkt - viele Ansatzpunkte! zu finden, um eine massénwizksame Pohtik in unserem Sinne zu betreiben, d.h. eine Politisierung und Radikalisierung der Bevölkerung zu erreichen. Da hab ich noch was im Kopf zu (Nachstes Mal mehr!)

In water Hoffnung

# Sprengel-Gelände bald

Hannoverance Norustadt eine 3 Straba Haltestellen von der Innenstadt entfernten Sanierungsgebiet, einer bevorzug ten wohngegend vieler von der Otto Normal Norm wirtschaftlich (Arbeitslose, Sozialempfän kulturell{"Auslander", Punks, g'r Rentner), Sonderlinge aller Art) und / oder politisch (diffus, weitgehend unorganisiert) abweichen der Menschen, liegt das ehemalige Sprengel gelande. Auf dem ca 18.000 Quadratmeter großen areal befinden sich fünf größere Gebäude und zwei pavillonartige Flachbauten, dazwischen reichlich von Mauern und Zaunen Freiflachen. Der desolate Zu eingegrenzte stend der Gebäude, hart an der Grenze der Bewohnbarkeit, liegt in der Geschichte des Gelandes begründet, diese ist eine kapitalistische

1975 kauft der Süßwarenkapitalist lumhoff die Firma für 37 Mio. DM. um das Werk still ausgen und die derin arbeitenden Menschen u ert assen, ein Jahr später wird Sprengel in der Spekulaten Jensen für 6,3 Mio. verschebet eine erste Besetzung 1981 wird von den Bulen geräumt. In der Folgezeit verhekert Jensen auss, was meht niet- und angedest ist Regenpflime. Titalituren für den Fabrik gebrudes abreißen. 1985 macht er pleite, prengel verfallt weiter. Im Juni 1987 ent abzeit sich die Stadt Hannover zum Kauf

#### Originalitat war wieder Trumpf

Angelangen nac es vor b 7 wochen un ganz anders als eine "gewöhnliche" Beset zung. Nach und nach begannen Leute die Gebaude zu besiedeln, ohne jede gemeinsame Eurige suchter Absprache oder Vorbereitung andere raum fur thre kunstler. chen Tatigkeiten, wieder andere wollter raus aus der Enge ihrer zerütteten dabet unterschiedliche Vorof's, hatten stellungen von Zusammenleben, von einer Freiraum oder hatten ein e.bstbestimmten nur Bock drauf thre Umgebung un reglementiert selbst zu gestalten.

ca dem sich bereits erks 20 75 Leute auf den Gelande gesammelt hatten, ersehienen 4 Bullens und forderten uns auf, das Gelände innerhalbiner Stunde zu ver assen, andernfals werde zeraumt. Statt dieser Aufforderung nachzukom zen, holten wir weitere ca 100 Menschen ran, m die Cops erstmal durch die bloße Anzahl an einer sehnellen Räumung zu hindern. Aufgrund der in der schwebe befindlichen Rechtslage die stadt bzw das Liegenschaftsamt kann offiziell erst als eigentümer aktiv werden nud röu-

ziell erst als eigentümer aktiv werden und räumen tassen, wenn im September die Grundbuchintragung abgeschlossen ist) blieben wir seit

> Wittlerweile sind wir ein 50 60 Leute ind habeversucht einige unserer vielfältigen Vorstellungen in die Praxis umzusetzen

in der Volkskuche gibt es tagüch Frühstuci ind eine warme Mahizeit für Bewohller und Be

im Infocate gibts (wie der Name schon sa, t kaffee und Infos. es soll als Anjaufstelle fü Interessierte fungieren Selbstinifewerkstätten, die auch für Leute von

außen offen sein sollen, sind in Planung un

writer s ben im Aufhau.

## Hannovers Hafenstraße?

#### Ein stinkender Graben

begonner. . bereiten. Ausgemennet die S ) iner Dreck eizien shre p = " 11 Scrit hat NUTTED TO BETTER das Gelande "get i Die Leuty audie auf C -ds 2 - 2 's erst zug ng. " fr de literessen der 's mi studier gera by ו לים מחל ח Pressekonferenz Hausbesetzer bir Fret frieduchen Burgern Argst ont Sinne Ker wir hreiten. Das de dieser p. p d. wier Hetze hegt auf der Hond un jelts hienenn sphon tetzt ein lifenta hes ka a schaff r it der eine Rauming reguchst vinc iber di Bihat giten sant partisi thre Plane fur onser Gelande dorntsetten son ren Wohnungen in die die . Zug der vord tadtsanterung vertmebenen Wers fen Cewe, bebetriebe hen werden so t alles inclusive t weiser April und Neubauten Beginn de- Abrisse ist für

VERIREIBEN ANSEN "
SO IDARITAT MIT ALLEN BESEIZTEN HAT
SERN UND ALION MEN TENABEN
AON DER HAFEN BLS GENERNTRAGE

mit when ga con interner Probleme zu kämpfen, Inser Pie wo wir eigentlich alle gemetrisam und reichberechtigt über unsere Belange entschet wollen ist alizuoft unerträghin, daß viel garnicht hingehen, das Kons , rinzip dem wir Entscheidungen treffc rd haufig durch das druchsetzung . - ogen iniger und das Desinteresse andere ausge Wichtige Sachen können oft niet,t disk? ert werden, well zuvic' 7(1) and her yer. er oft zermurbende per r'.c. A. . . . retzungen draufgeht. D. fart gen volag unkoordinierten astu t . 1 veitere Streitereien nach con : en sich für notwendige 4th ite est verantwortlich (z.B. suid Penis selten beim Abwa-h - - : beobachten) Wenn wir e au . ganisieren, file,c., dirig and asses, die grade bei inne 1-4 sammengewurfelten i. inn s rauchen, meist unt : w w. F. unsere Sebstdarskilling P. tisch zusammer hang ca whr als das wi

# DARMSTADT • DIEBURG •

Kein Abriss in der Feldbergstrasse

lm Nordwesten Darmstadts sollen die 5 Häuser Feldbergstrasse S6 - 70 einem Verwaltungsgebäude Weichen, Dies wurde der Initiative durch Gespräche mit Bewohnerinnen bekannt, Das Gelände, auf dem eine Zeile mit fünf Gebäuden zwei kleinere Räuser und ein Vierfam Lienhaus stehen gehört der Firms Röhm. Sie hat es offenbar eehr eilig mit der Beseitigung der Bauten denn den Mieterlanen wurden 10,000, bzw, 13000 Mark Abfindung geboten, wenn sie ihre Wohnung bie zum 1. Juli verliessen und zusätzlich 150 Mark für jeden Tag, den sie früher gingen. So ist es nicht verwunderlich, daß fast alle der 22 Wohnungen für etwa 60 Personen bereits geräumt sind. Die Mieten sind hier sehr niedrig, eine 3-Zimmer-Wohnung koster ka.: 250 Mark. Die Mieterlonen sind Sherwiegend Ausländerlonen, die auf dem Wohnungsmarkt die schlechtesten Chancen haben. So ist es fast unmöglich für sie. im der Stadt eine bezahlbare Wohnung zu finden, rumal diese Zerstörung billigen Wohnraums kein Einzelfall ist

Im Nordwesten Darmstadts wurden und werden ständig ältere Wohnhäuser abgerissen um Industrie-Erweiterungen. Parkplätzen und Strasserbauvorhaber Platz zu machen, so zum Beispiel mehrere Häuserblocks des Bauvereins für Arbeiterwohnungen die einem Parkplatz der Firma Schenck zum opfer fielen. Im Martins- und Johannesviertel werden billige Wohnungen wegsaniert oder in teure Eigennanswohnungen umgewandelt. Mit der Zerstörung billigen Wohnraums steigt längerfristig das Mietniveau in der ganten Stadt wovon alle Mieterinnen betroffen sind.

BewohnerInnen mit niedrigem Er kommen werden so nach und nach aus der
Stadt verdrängt und können die Kontakte die sie in den alten, gewachsenen Vierteln hatten im den neuen
Wohnorten, meist Trabantenstädte
oder Umlandgemeinden nur schweneu aufbauer. Von dort müssen sie
grosse Ent er ungen zurücklegen
um zum Arbeitsplatz und zu den
zertralen Einrichtungen in Darmstadt
zu gelangen. Dabei steigt zusätzlich
die Abgas- und Lärmbelästigung für

die Bewohnerlanen der Durchgangsverkehrsstrassen. Zu den Gehänden
in der Feldbergstr. könnte mensch
sagen daß sie aufgrund des Gestanks
der dort herrscht, gar nicht bewohnenswert seien. Von diesem Gestank
durch die Flexiglasprochiktion bei
Röhm ist jedoch der gesamte nordwestliche Teil Darmstadts bis hinein
fins Johannesviertel betroffen, nicht
mit Häuser müssen weg, sondern der
Gestank!

Wir fordern von Röhm: -kein Abriss der Hänser Feldbergstr. 58-70

 Wiedervermietung aller Wohnungen insbesondere Rückzugerecht für alle vertriebenen.

-Verminderung des Abgassusstosses

am 17, 8, wurden die 8 Häuser in der Feldbergstr. abgerissen, nachdem der letzte Mieter überstürzt in einem Hotel untergebracht worden war. Grund zur Eile hatte die Firma Röhm (Plexiglas, klonierte Gene für Lebensmittelzusätze, etc.), da durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit der Wohnungs Initiative die Situation der Häuser in Darmstadt langsam bekannt wurde

Eine Anwohnerversammlung für die umstielba betroffenen, sowie ein Infostand auf dem Lui sprach unterschiedliche Bürgers an. Nachdem klar war, daß der Abriss der Häuser ummittelbar bevorstand, wurde mit einer Scheinbesetzung nochmal ver-



Von der Stadt Darmstadt:
-Festhalten an ihrem Rahmenplar
Darmst, Nordwest, wo für die Genäude "Wokmen" als Nutzung vorgeset en
tst.

"Zurücknahme der Abrissgenehmigung Wiedereinfährung des Verhotes der Zweckentfremdung von Wohnnaum dh. Wohnnaum darf nicht gewerblicher Nutzung zugeführt aber auch nicht leerstehen gelassen werden.

Wohnungsinitiative Darr stand gegen Abrisa Spekulation und Mietwucher sucht auf die Misstande aufmerksam zu machen

Am Beispiel Feldbergeir, wurde ein Konzept entwickelt, um den üblichen Häussebsechaftungsmassnahmen hein lich geplant imd sceneintern durchgefihrt, etwas entgegenzusetzer. In einem positiv reagierenden, bis aktiv umerstützendem Umfeld erzeugt eine Besetzung wesentlich mehr politischen Druck. Mit dieser Vorgabe wirde versucht den Kontakt zu Arwehnem bit ustellen andere Vorsichlungen über Wohn- und Lebensqualität zum Then alzu maecher und die Zusammenhänge -

#### in eigener sa he:

die I )kairedaktion der aktion ist buf gan de , ie ite geschrumpft. was uns n. 1. gerage glücklich macht, was auch bedeutet, daf wir noch stiker als bisher abhängig sind on artikeln, lesermnenbriefen, fotos... die können uns an folgende post-

lagerkarte ges hackt werden: 8 E80010

wenn jemand kontmuterlich mit arbeiten möchte, begrüsser wir das aufs schärfste! kontakte Ober posting rkirte oder inferaden, frankfire str 70



| scher Wk .         | - 20           |   |
|--------------------|----------------|---|
| strukturierang .   | r e            |   |
| reichen aufzuzeig  | 16 13, 8 1     | ı |
| . ustellen da      |                |   |
| Erhaltung von t    | 1 1577 AF 2 15 |   |
| für wenige G .     | sor.           |   |
| 16,                | 21 - au - c    |   |
| braucht werd-      | dr . h         |   |
| nutzt werd         | . r = r. g z   |   |
| selbstbestimmter A | " / " Str a "  |   |
| and freff at       |                |   |

#### Der Knast in Weiterstadt



Vorgeschichte

zum Standort Weiterstadt

The bib of eitered estair argonding estair is an abber aufer a final interpretation and the second estair responsible estair and abber and a second estair as a secon e - suers' ("verhim ing die") von e en'i die et mandet, et per a en produktion vi Hib i die en hause are beganze e die en den breten autwerher er spenne Minds die produktion nach er spenne Minds die produktion nach ger att.

gen ete.m.

s the headenb just am minter

s the headenb ten f. eun de

fen he headenb ten

fen he he

fen he

sen sen sen sen sen sen sen

sen sen sen sen sen sen sen

sen sen sen sen sen sen

vest fonesudde, se ging damma die Z - - -

vars hundere gemeinde welterstadt fin der verkauf von gebe ndeelge noch en eine zu sammen de studie zu den den de studiese eine de ein

e cro ne vijere kingr n gasie i rope near pe e de vije neare der geme, voe erit vije neare der geme, voe eritorate in gement und er toe en kingen er damit mit vijere

re a 2 let espessiver . . . .

ANY OF THE PROPERTY OF THE PRO

in gemeride westerstadt willte abe-ing "mgeri einem knaat sondern Te "e hedingungen,und swar folgen-"e "e het retureen und swar folgen-e er mi desbruchen he. Bein d.e refangenen dutfer ..... och melter-hadt entsamen verder tell offener sig diff arbe "eplanee. och bei er melle " wird nach e e "itt olleser temat de er, nach sis bil 'e beausprott.

t s channelsworkenmacken werden auf ihr necht,ach bochst mogusthen ehend gewacht

- cod s er ustimminister guntner - T e e ri. unfarm dent begrun e ; e restein f mimfilt gintre - s e.c te fe man brænde in

Dessen jarriumh 25% hafrplatse has erweiterungsbau.
370 wichter e.e. ha frauenhaftjarse m. has e.e. des hibrer
utaler au edser einem och
erre to d. d. h. e.d. hidse
arrant in e.e. d. hidse
errant in e.e. d. hidse
errant in E.e. e.e. en errant och
ester inde hoch to hidse kommen
er, s.e. aind ender der ernatten
3. harbeites der ein behaum tide
be besammente elle habe miche jande
har bre o.s. enem bauprogramme har

er a crue restrer
er a respective estrer
er a respective estrer
ar den lau de life, as asse m
per occh es ware a .es .' vorp.ec-

The series and a set of your ending a meeter to cold to t

yer knest welterstade by was per ekt yer kneet westerstadt of van om ei e nehmen den heuse is her redisse e-heurstogmanne dam av onte oft, und GRIDE some door trate van steve 1 1-MER of ome door trate van steve knaudiger wrogheid, to be de's reproductively statistichmetzen wo.

repressione-points requires the control day has seen to the control day has been been to the control day and the control day a ye q t t event an e er even an he er even an heer ar heer ar heer ar heer ar heer ar heer en and versus and a couling and an a der earn, any vor wenther where t buy er dar museus won an een anthusse en at the estanding as gt den'the article the versus and the gent en an

TERESTE AT ET C E E LE LE

The vote of the control of the contr

## This e e is a second of the se

#### zum Knast



111 4

-----

e seem ele u a comes 1 42 2 2 4 7 4 4  Größtes Gefängnisneubau-Projekt in Hessen



social effect so but dar kind of we existed epiter managed alteratings worden kning the control of fine as a betterminer of the grammer grained but you capture worker.

eren in generubertungeriden gehauden unt de de das tunht mogint in de das formatien einem en heurem eine de de gehaude egen an mis eine formatien eine de de gehaude eine de de de das formatiene de de das formatiene de de das mis de das montes de de das mis de das montes de das mont

The value of the set of the surparable of the set of th

The second of th

#### Standort-Folgen

die lage des knasts auf der grüpen

e a we are sixte. Free de constitue de const

era se as a compania de la compania del compania del la compania del c

#### Bauabschnitte

paudectmitt

fire lange, for hohe betonsmuer was

fer. Fre er war currer einer

esgeniber dem frauentraktim eine
Eichbegeichkeit nech draußen im

werhindern mogisch wegen drehgeschöller heuweine, wird um die
Eiche auch wall angeschützte mis
de verzeuchten erde des unlich
cende felder darauf werden baume

rb' unt werht mei, wauer und wall

for er erste bun
Anutkeiste in und einen sputt
patt nich hab der mauer.

, at me ha b der moder.

2 % sale helt
es werden erstellt ein heiskroftseiten großkuche mit werkstotten
für freuen (!) werkstätten für
nanner, ein trakt für frauen und ?
trakte fur manner mit inngesest
200 platsen, ein gebäude mit sehr
reckrimmen und ein zu- und abgangatrakt für 15 frauen und 14 zannern.,doch normalvollaug? be gangatrakte).der erste spotenstick erfolgte am 10.3.87.

s.bauabscheit\*
elb kelteret frauent akt und 5 5
weitere nanneltrakteles konnen
dann tie zu 70. gefangene unterde noch weiten.

bacouset . t .a. 4. ats % ats ward das gelang-tes krauket sus.tentral fur súd-tesser erste !

e era m belegung Sola hach dem

e es .r e .e k astarbeit -

46 47 KM 47 M



muchigen Lubuchner fire 30 Cold Commercials TO 08151-20480

Spenderikorilo Saerkense Darmsledi Suz 808 201 80 Kan'is Nr. 111 024 150

#### FRANCOFORTE SPOTTLIGHTS

Es ist dunkel, im Hellen ist nur eine Hand au sehen, und ein Revolver in dieser Hand, er zielt auf einem Menschen im Kerker, der gerade dabei ist, sich durch die Gitterstäbe ins Freie zu zwängen. Erst der Kopf, dann die Schultern, es ist mühselig, der Mensch fällt auch wieder zurück, versucht es wieder, hat sich dann doch bis zu den Höften durch die Gitter gedrängt, während die Hand mit dem Revolver zielt, abdrückt und ihn tötet.

Es ist dunkel

das Licht, daß nur langsam wieder aufkommt, richtet sich auf den/die Tote/n im Kerker, und jetzt kommen andere Menschen geschlichen. tauchen einfach irgendwo auf, memand bekommt so richtig mit woher. Sie tragen unterschiedliche Kleidungsstücke. Verschiedene Zeitalter werden dargestellt. Da ist eine Frau mit dem Rock von Frauen aus den Bauernkriegen, ein Mexikaner, Sombrero, Patronengurt. eine SOufragette, ein Pirat und ganz aus dem Unsichtbaren, eine "Autonome" mit Lederjacke und Hoßkoppe. Sie kriechen im Untergrund an das Gefängnis heran und sprengen die Gitterstäbe auseinander und holen die vermeinslich Tote, es ist die Frau aus dem REvolutionsbild, die zum Sturm der Bastille aufruft, heraus. Sie bilden eine sich immer weiter nach oben schraubeitge Spirale aus Körpern und heben die "Freiheit" nach oben, immer höher, Zeitalter geben sich die Hand, helfe i sich dabei, bis sie ganz oben steht, die "Freiheit" und vor Freude schreit.

Die Bauersfruu und die Autonome Frau, die ihre Haßkappe hochzieht, begrußen sich über die Zeit hinweg mit einem Flotendalog, sie lächeln sich zu....sie habens geschafft....

und das Publikum, daß erst meinte, der da, mit der schwarzen Maske, der Choto unserer Tage also, der hätte itt dem Zusammenhang ja wohl nichts zu suchen, dieses Publikum klatscht dann doch Beifall....

Zu sehen war diese Szene Im Zeitthenter COMEDIA MUNDi, passend unpassendes Zeittheater, Ferbtupfer im Bürgerkulturfabrikwesen des Magistrats, zwei Monate lang. Eine von vielen, das versammelte Publikum, Marke sensibel kritisch, aber hemmungslos angepaßt provozierende Szenen. Und wie das bei provokativem Theater so ist, klatschten denn die Leute auch brav Beifall, so als ob sie die Szenen auch verstanden hätten.

Und such der ganze weltere Verlauf des "Abends" lief nach diesem Muster. Es ging um die Nacherzählung des Turmbaus zu Babel, und was des mit den "Turmbauern" wie z.B. Haverkamp in Frankfurt zu tun haben könnte. In den Szenen werden Skluven zu Tode geschunden, wahrend sich Nebukadnezer "seiner" Baukunst rohmt, da höpft deutscher Kulturtourismus durch die Gezelten, Hexen aus dem Untergrund warnen vor dem "Primmel-



kult", klopfen den Rythmus des Untergangs, der sich im Stempelklopfen dei nationalsozialistischen Beamten wiederhölt, kopflose Genmutarten tanzen den "letzten" Tanz, der Ircsinn hat Methode. Als über eine riesenhafte Hakenkreuzflagge ganz unvermittelt das Yankee-Sternenbanner fällt und die Assoziation aufdrangt, daß zwischen den Fahnen kein Unterschied besteht, geht ein Raunen durchs Publikum Das ist dem doch zuviel der Krittkan den amerskanischen Freunden, Yankees sind doch keine Faschisten nicht wahr, "ist doch undifferenziert

Am Schluß dann die Familyscene, Telefongebintmel, Papa rasiert sich ununterbrochen, der Föhn rauscht, der STaubsauger und die Glotze quetscht, alles steigert sich zum Knall, und ein Selbstmürder springt aus dem Fenster.

Am Schuß gelingt es nur einem eulenspiege igen Narr dem kollektiven Irrsinn
zu entfliehen.Er kleitert durch den
ganzen Raum aufs Zeltdach um einen
Stern wieder da oben hinzuhängen.
Der aber will nicht mehr, hat keinen
Bock und fänt herunter. Der Narr
lacht und lacht und ruft dem Inzwischen im Freien stehenden Publikum
zu, was es die zu sehen göbe...Sie
hätten alle Schuld, sie alle wären
schuld daran.....

ja und sie applaudieren ihm, dem Narren. Und belächeln ihn gleichzeitig.

ist es nicht süß, wie recht er hat"

COMEDIA MUNDI has da ein totales Phantasiegesprühe hingelegt, Bilder reihen sich aneinander, die den Menschen in Bann schlagen, im ganzen Zeltinnenraum wird gespielt, Meter Platz ausgenützt. Und die Bilder gehen ins Bewalltsein, einen Abend lang, denn es bleibt leider bei der Bildery, Es sind offene Szenen, unverblumt, ohne daß da kompi zierte Übertragungen verwender werden wurden. Aber es fehlt eine Verbindung, die Zuschauerhinen können beruhigt nach Hause gehen, Jaja , wie recht ste haben, diese Theaterleute, es ist schon alles total beschissen. Ohne Verknopfungen zu politischen Aktionen kann der arme einsame und so eindringlich leidende Intellektuelle Urbanosoph nach Hause tigern und sich in seine Scheinheitigkeit heucheln. Er oder sie braucht keine Verantwort zu übernehmen. Das tun die da, die Narren!

COMEDIA MUNDI last nun bestimmt kein "autonomes" oder "anarchistisches" Theater, auch kein sozialistisches, es ist Traumfabrik, Phantasse, ez läße sich vor keinen Karren spannen, außer vor die Kulturponitik der Stadi Frankfurt

Trotzdem hat es etwas transportiert, Buder,de trotz alledem im Bewußtsein haften bleiben, wielleicht!

Bewußtsein ändert sich nur Step bei Ste p. Phantasie kann da ein Beschleuniger sein und Theater, wie das von Comedia Mundt die außere Hoffe.

A.M.



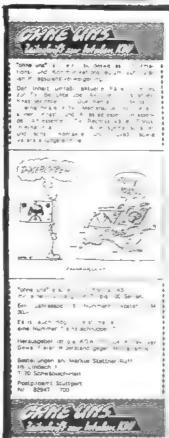

### Gewöhnlicher Anti-Faschismus

Über den Dilletantismus bei Aktionen gegen Faschisten im Rhein - Main - Gebiet

Zur Plättung des NPD - Standes am 8.8.87 an der Hauptwache in Frankfurt Mein Ärger und mein Frust sind groß aber das, was sich am Samstagvormit tag vor der Katharmenkirche en der Hauptwache abspielte. Ein dutzend mal habe ich es vocher bereits gesehen, zu anderen Gelegenheiten, an anderen Orten: Das vollkommen unorganisterte and uninformierie Losgehen auf faschtstische Stände oder Veranstaltungen mit den damit verbundenen Folgen. Ich möchte mit diesem Artikel meinem Arger Luft machen und eine Kratik Verhaltensweisen üben, die der antifaschistischen Widerstand zum politischen Kasperitheater werden assen, Ich will versuchen, einer Tendenz zur Selbstüberschätzung in unseren Reihen etwas entgegenzusetzen und vieweicht eine Diskussion anregen, die uns in die Lage versetzt, diese Mißstände aus- und alle Faschisten hinwegzuräumen, Ich will verauchen, meine Vorstellung von Organisierung and einer notwendigen Disziplin dem an der Katharinenkirche geschehenen entgegenzustellen. Die Informationen, die diesem Artikel augrande liegen, habe ich teilweise durch eigene Beobachtung, tertweise durch Gespräche und Recherchen gesammelt.



Kurze Zusammenfassung der Ereignisse Jm 9.30 Uhr wat Treifpunkt auf dem Liebfrauenberg, in der nächsten halben Stunde versammelten sich dort a. 40 - 50 Leute. Die NPD hatte been Stand bereits schon kurz nach 9 Uhr vor der Kathorinenkirche aufge--An thin und In der nüheren tingebung standen ca. 14 Nazis und vertexten Flugblätter. Die Bullen hatten sich im weiteren Umkreis von bis zu 100 m in fünf Gällichen verteilt und in Kaufhauseingängen und hinter Gebauden postiert, so daß sie kaum Zwei Zivilstreifen standen auff e.en. in der Nähe des NPD - Standes herum und hielten Ausschau nach Gegendemonstranten. Die Lage wäre günstig gewesen für eine gewaltige Blitzaktion, doch es soulte anders kommen. Eln Mensch, der zuvor den NPD - Stand photographiert hatte, wurde, els er sich von diesem entfernte, in einer our wenige Meter entfernten Settenstrade von einigen Faschisten angehalten, offensichtlich mit dem Ziel, Ihm die hamera oder zumindest den Film zu entwenden. Der arme Mensch wußte sich im seiner Not nicht anders zu helfen, als die Nazis mit CS - Tranengas aus einer Sprühdose unschädtlich Ju achen.

die Hilferufe eines Begleiters Photographen hin, setzte sich eine größere Gruppe der am Liebfrauenberg versamme,ten Ant fa-schisten in Richtung des Geschehens n Bewegung. Dort allerdings helen einige direkt in die zuvor von dem Photomenschen versprühle Gazwolke, so daß sie zunächst noch einmal zum Augenspülen zurückbleiben mußten. Durch all diese Ezeignisse ziemlich ausernandergezogen und durch die Zeitverzögerung nun auch nicht mehr auf dem neuesten Informationsstund setate sich nach einigen Minuten ein Teil der Leute in Richtung Nazi -Stand in Bewegung. Aus zwei verschledenen Richtungen stürmten dann ca. 20 der etwa 50 in der Nahe verteuten Antifaschisten auf den Stand zu. Zumeist unvernummt und dadurch in den Aktionsmöglichkeiten stark eingeschränkt und nach dem Mutto "Wer zuerat kommt, mahlt zuerm" entstand sogleich ein Chaos, in dem es den zunächst lediglich 8 - 10 Bu in

eines Bullen durch Tränengas, Ansonsten zog sich dieses Frisch - fromm - frohlich - Freie Scene - Happening, auf 
dem sich dann nach 10.30 Uhr doch 
noch jede/r mel sehen heß, noch bls 
12.00 Uhr hin und löste sich dann 
unter allgemeiner Langewelle am 
Rathenauplatz auf. 
Einige Übertegungen: 
Es ist gelaufen, wie es laufen mußte. 
Bereits am Freitagabend, auf dem 
abschließenden Vorbereitungspienum, 
war dies ebzusehen. Ein Terminchaos

Es ist gelaufen, wie es laufen mußte. Bereits am Freitagnbend, auf dem abschließenden Vorbereitungspienum, war dies abzusehen. Ein Terminchaos (Treffpunkt 9.30 Uhr Liebfrauenberg oder 10.00 Uhr Hauptwache) durch mehrere voneinunder unabhängig planende Gruppen, die Uneinigkelt über ein einheitliches Konzept und die daraus resubterenden verschiedenen Taktiken diverser Kleingruppen Heßen einen derattigen Ablauf vorhersehen.



möglich war, eine Festnahme zu macher. Letztend ich hielt sich der Schaden an Mensch und Material für die NPD - Faschisten in Grenzen. Das ganze Spektakel hatte sich um 10.05 Uhr bereits hoffnungslos festgeführen und die ab 10.00 Uhr langsam einlaufenden weiteren 50 - 60 Leute bekamen Zuschauerplätze auf den etwas erhobenen Treppen über der B - Ebene zugewiesen. Um ca. 10.45 Uhr versießen die Nazis den Ort des Geschehens endgültig, teilweise in Polizeifahrzeugen (grune Taxis), tellweise to Buttenbegleitung. Nicht unerwähnt bleiben sollten die Festnahmen zweier weiterer Genossen, laklusive kleinerer Hetz- und Knüppeiorgien der Bullen, sowie die anschließende Wiederbefreiung eines Festgenommenen und die Verietzung

Nicht daß ich damit etwas gegen die Organisierung als freiwilligen Zusammenschluß autonomer Gruppen sagen will, such nicht geger vielfältige parallel laufende Widerstandsformen, aber zumindest bei dem Kernproblem einer solchen Aktion, dem Abräumen des NPD - Standes, ist Einigkeit bei der Frage des Vorgehens und Diszaplan bet der Durchführung absolut notwerdig. In diesem Zusammenhang ist Pünktlichkeit, hier noch erschwert darch das Terminchaos, einer der ausschlaggebenden Punkte. Wenn wie an der Hauptwache der größte Ten der Leute fast eine Stunde zu spät kommt, liegt der Erfolg einer solchen Aktion allein in den Händen derer,

die pünktlich an Ort und Stelle sind, wie wenig es auch sein mögen. Ein langes Warken auf die Nachzugler Aufsehen und verdurbt die Ak erregt tion. So nahm auch am 8.8.87 das Geschehen nach 10.00 L'hr mehr und mehr gesellige Zuge an, Man frau kam, weil frau/man dort viele Leute traf und wer einem von den Bulen eventuel noch eine ganz nette Parade geboten werden wurde, Ich zweifele an der politischen Ernsthaftigkeit solcher Leute Von denen aber, die zu solchen Aktionen punktich, wie susgemacht ziv gekle det und gut ausgerüstet erscheinen, erwarte ich um so mehr Verantwortung, da sie über Erfolg oder Mißerfolg der Aktion entscheiden. Nun könnte man ja annehdaß es wesent, th emfacher ist, 30 - 40 Leute zu koordinieren as 200 300. Doch rich, einmal das funktionierte Die Stärke, wein einem gemeinsamen Vorgehen wiet gelegen hätte und die uns mit Sicherhe tiln die Lage versetzt hatte, den Nazi Stand von der Straße zu fegen bevor auch nur ein Bulle hatte reagieren konnen, wurde zugunsten eines fragwürdigen individuellen äußerst Vorgehens verschenkt Selbstverständlich argert es auch mich, wenn ich bei anderen Aktionen immer wieder und wieder die gleichen bekannten Gesichter das Wort führen höre oder wenn ich Leute sehe, die sich derauf spezialisiert haber, anderen zu sagen wo s langgebt und dabet thre eigenen Vorstellungen über die derer stellen, die sie anleiten. Doch ist dies nicht die Begründung dafür, daß wir von nun an ganz ohne Koordinierung auskommen mDssen. Vielmehr ist es unser Verhältnis zur Deleg erung von Personen bei bestimm-Aufgaben, das wir überdenken müssen. Fast immer besteht dazu eine grundsätzliche Abnelgung, sofern sich nicht jemand aus eigener Energie zu solch einer Position aufschwingt, was im Endeffekt aber insmer nur die gleichen Leute tun. Die Nachteile und Gefahren von Delegterung durch eine Auseinandersetzung und ein offen-Sives Umgehen damít auszuschalten und die Vorteile für uns zu mutzen, kam scheinbar bisher niemanden la den Sinn. Dabei wäre es weiter nichts, Jemanden ein Mega in die Hand zu drücken und ihn in fünf Minuten zum geschlossenen und zügigen Abmarsch aufrufen zu lassen,

Se,b,ges gilt für das bei solchen Aktionen notwendige Informationssystem, Sofern es überhaupt vorhanden ist, besteht es aus Zufälligkeiten und Unsicherheit. Das ist bei Aktionen vösig verantwortungslos. Erstens weilt man beim Mißlingen und im Falte einer Festoahme mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen muß und zweitens einfach deshalb, weil sowes im

Zweifelsfail sehr web tun kansu Warusa es auf anderen Demos mid wohl gibt Aktioner Motorradkartere, Kundschafter und Funkd eiste? Die Nine Algeen von möglichst prazisen Informationen solite sich doch mittlerweile rumgesproche haben. Es ware auch an Samsteg ren Problem gewesen, ein oder zwei z v 1" gek e dete Menschen, de froh genug da gewesen waren, far 10 Minuten an der Hauptwache zu postieren und sich auf diese Weise Intrimarione uber Standorte von Bu en, Zisistre fen und Stande der sazis zu besorgen Fine abschließende und aktuelle infor merung hatte som t das Startzeichen für die Aktion sein mussen, um tadirch ein prazises Vorgeben au ermöglichen. Aber nem. Es firktion erre nicht. Ind sch mmer noch Seibst ween mehr oder weniger zufälig durch die Institutive Einzelner Internationen zur Verfügung gestellt wurden, ist es nicht mög ch gewesen, diese auch einzusetzen. Die Lisie der technischen unlah gkeit der meisten unserer Stieet lighterioner tiebe sich beliebig fortsetzen. Unzählige klein greiten, wie dir fast fehlende inkennt chmachung Vermanmang) and die volkommen unzureichende medizinische Versorgung sind weitere Aritikpunkte.

Wobes wir an einem weiteren Punkt wären Der politischen Beurte ig soicher Aktionen und ihre not ge Aufar beitung, Letzteres wird, ca Attionen immer häufiger diesen ver auf nehmen die gut organisierte and anktiomerende Blitzakt on wird tatsach ch miner seltener und diverse Nachbere an deser Entwicklung ka m etwas anderren, kaum noch praktiziert Wenn aberhaupt eine Sachbereitung stattin get, auft sie bestenfalls im kie ien Kreis von sowieso von venneheren m hr oder weniger starren Strukturen. Diese treten dann auf der nachsten Aktion als eine von unzäh gen kiengruppen auf. Ein rhein - mair weites Antifa - Plenum oder zum odest og Koord nationsplenum gibt es nicht. Die Diskussionen und der informationsaustausch unter den Gruppen and rein zulā lig, was dazu fahrt, or jeder weiteren Akt on das griche Organisationschaos entstebt, Se uiges gut for die inhalt che Diskussion zum Thema Anti-faschismus. verschiedensten Gruppen wurden diverse Diskussionen über Begriffe wie Fartis mus. Imperial smus u.s.w gef her wober eine notwendige Klätung inter aschistischer Strukturen und Beine eine außen vor bleibt. Dall noch immer demokratische Aushänzeschilder ier Faschisten wie NPD and IN unseren





der his be Amder oder aber stockbürgerche Vereinsfaschos. Die mitranzen
truppen, die die Brandsätze in Asvlanter amherme werfen, mit Wehrsport
juger och faszinieren und bei großen
haz treffen. Schlägertrupps aufstellen,
sind in ganz änderen, viel kleineren
und unscheinbareren Gruppen organ.

Meistens nehmen wir diese, wenn sie in Fußballstadien und auf Volksfesten auftreten, ger nicht wahr. Auch Jeser Punkr bedürfte schleunigst einer Kahung.

was nun die Beurte ung der letzten Antifa – Aktion angeht, habe Jich ein erstaunliches Phänomen beobachtet die Jum 10.30 Uhr die Situation an Zer Hauptwache mehr und mehr den Anchein eines Sit – Ins oder Happenings annahm und ich frustriert in er Gegend herumlief und andere Leite nach ihrer Bewertung der Aktion ragte, bekam ich von den meisten recht positive Reaktionen zu hören.

Mein konkretes Nachfragen nach bestimmten Fehlern oder Versäumnissen wurde meist abgetan mit dem Argument, der Nazi - Stand sei ja weg und das wäre das wichtigste. Mit dieser Einstellung könnte mensch es ala unseten Erfolg natürlich noch werten, wenn ein beftiger Regenguß die Nazis vertrieben hätte, von den zwei Festnahmen mai ganz abgesehen. Sollte doch Ziel der Aktion sein, die Nazis von der Straße zu vertreiben and sie am Propagieren ihrer faschistischen Ideen zu hindern. Wer der Meiming ist, das ware uns gejungen, hat sich geschnitten. Wir konnten die VPD micht daran hindern, fast eine Stunde lang durch ihre Anwesenheit an der Katharinenkirche Propaganda zu machen. Wir unterstützten sie ungewollt such noch dabel, da durch unseren Auflauf um ihren Stand eben nicht mir eventuell Interessierte am Herankommen binderten, sondern auch die Aufmerksamkeit des gesamten Konsumbürgertums Buf uns und die

Für viele unpolitische Menschen sind solchen Aktionen Artifaschisten von Nezls wirklich nicht zu unterscheiden. Letzendich war es nicht unsere Starre, die die Nazis zum Abzug bewegte, sondern thre eigene Entscheidung. Die verbale Kraftmeierel einiger besonders heroischer Kämpfer Freiheit und Abenteuer nach der gelaufenen Aktion Ist nur die extremste Spitze einer oft feststellbaren Kritiklosigkeit. Die Festgenommenen, die Geschlagenen, die Photographlerten Photographlerten - sie sollten uns warnen, derart ge Aktionen weiterhin auf diese Art und Weise durchzuführen. Andernfalls werden wir ganz gewaltig auf die Fresse kriegen, und dem Antifaschismus nützen wir damit am allerwenigsten. Ich hoffe, daß meine Kritik und meine Anregungen von den aktiven Kleingruppen und einzemen Antifaschisten angenommen und alskutiert werden, Wenn auch nur ein Ten devon bei den nächsten Aktionen eine Umsetzung fänden, wären wir ein gutes Stück vorangekom-

Zerschlagt den Faschismus zerschlagt den Staat zerschlagt alle Herrschaft -Propaganda durch die Tat!

Niedda



## Arroganz und

ab .. desem Ar de st die Nith, an einem Jarchist when Maguzin is ger auch bemensprechende in ein, wie auch immer nese is megen.

etr desen mit dem Bedurfins amert und michre dadurch endere bergreigen, bewegestellen oder zuminest om erbet gefallen, wobei er eine A., hillraf erheben kann auf etzrant die Mattheit

refoler a mery decurch, day
refoler a mery decurch a mery decurch
refoler a mery decurch a mery decurrence a mery decurch a mery decurch a mery decurch a mery decurch

nder Arrise bewegt sich nauflich in einer alderen Ebene qualterie, in and in edited thematisch in die einer auch auf einer auch auf einer auch auf einer auch auf einer auch einer auf einer auch einer einer auch einer auch einer auch einer einer

So carr ein Arrice, schiecht geschrieer eind frotzdem ansprechen ig hisen Dhema oder er stigut, geschrieben und verdeckt dadurch ein schmaches Thema usf.

Thema zwings alterdings auch zu einer gewisser Sprache, se er inn Begriffe, Worter, Gedankengange der zum ndest dazu, daß diese segliffe etc. anders ausgedruckt werde, witzig mensch sich wiederum ihr hematik erführer muß.

Wird also ein Artikel geschrieben, so nimmt er darin die Begriffe und Gedankenspiele oder aber deren Umschreibungen auf.

Z.B. wer einen Artikel über Ökonomie 6chreiß verwendet andere Begriffe als in einem Artikel über A-Faschismus, und dieser wiederum andere, als in einem über Ökologie.

Zu all diesem kommt noch der etgentliche Still des Verfassers, welcher vieleicht sogan um Ortginalität bemühr Aber, es gibt naturach auch Extreme, welches soil in air "Arroganz der Sprache" ausdrückt, gemeint sei Fachtenessech, oder bestes Beispiel die Pamphiete der RAF.

Doch jener Punkt der Arroganz der Sprache entwickelt sich langsam zum Totsch agergument fürTexte wie z.B., der Öknomie, über Öknomie, über Marxismuskritik oder Philosopie, weiche sich nicht zum überfliegen eignen, sondern die auch mit einem wenigstens minme en Anspruch gelesen werden müssen, allein schon, um gliebwurdig bzwikri-



### Versuch über die Definition der moralischen Freiheit im politischen

EINLEITUNG

Dieser Artikel ist der Versuch einer Klärung des Begriffs Freiheit.

Sinne

Er beschäftigt sich mit der Definition des moralischen Begriffs von Freiheit in der Puttik. Ausgehend auch von der schleichenden Inhaltslosigkeit seiner Anwendung von Jedermann/frau-

Der Artikel soll als Basis dienen, was Freiheit jetzt, morgen und nach dem "Tag X"(?) für uns bedeutet,

insbesondere in der Praxis.

Ober das letztere, hoffe sch, werden wir uns bald tiefere Gedarken machen! z.B. Gewait, Strafe, ust. und wie kann mensch etwas durchsetzen mit dem Bewußtsein von Freiheit in der Tat und in den Köpfen um ein allgemeines Bewußtsein devon zu schaffen.

"Den Namen der Freiheit wurde niemand kennen, wenn es die Unfreiheit

Der Menschheit fiel es schon immer schwer den Begriff der Freiheit zu definieren und darüber eine vernünftige Politik zu formulieren. So sei die Frage gestellt was 1st Freiheit im politischen Sinne? Freiheit sollte durch Reformen und Revolutionen geschafft werden, doch ale schufen lediglich eine Art von Freiheit, jedoch keines-wegs im Ganzen und noch weniger

\*Die Freiheit ist nicht die Wilskur beliebig zu handeln, sondern die Fähigbeit vernünftig zu handeln" 4

Was aber ist eine vernünftige Handlung - nur, sie muß wohl eine humane sein, da Vernunft nur dem Menschen zukommt, will konkret heißen: nicht töten, betrügen, verletzen, gieren, utf. alles was schlechte Tugenden genannt wird.

Also: "Freiheit ist wirklich Freiheit Jeder Einzelne ist in dem Maße, als die anderen frei

weshalb die Freihelt vernünftig gehandhabt werden soll und die Einschränkung so gering wie irgend möglich.

Gesetze sind aber Einschränkungen, denn genauso wie sie Rechte geben, Einschränkungen, geben sie auch Pflichten. Schließlich ist es auch egal ob Gesetze gut oder schlecht sind, da sie lediglich unter Drohung befolgt werden: der Staat befiehit elso seinen Vasalien, unter Androhung von Strafmaßnahmen, Gesetze zu halten.

Da der Staat auch immer das soziale Umfeld gestaltet, müßte er zwangsläufig, wie hierzulande praktiziert, damit rechnen, daß seine Gesetze freiwing

befolgt werden.

Denn: "Niemand fist mehr Sklave als der welcher sich für frei hält, ohne es au sein." 3

und zenau das ist der Gesetze mit den vielen Hintertürchen: Freiheit per Gesetz verordner, tätt die freier sein, als andere, welche die Gesetze machen, mit ihnen bantieren und sie ändern.

Diese Pseudofretheit huldigt 'namlich keinesfalls der Vernunft, sondern den immer neuen Leidenschaften in Gesetzesform verfällt der Macht, dem Triamph des Gewinnens und des HabenDer Mensch achsekt sich an, das tier an Unschuld emzuholen, das dies in sesser Tat hat, de dies nicht die Mögbehkeit hat, abstrakt zu denken; der Mensch mit der Moglichkeit ausgestattet, belabt sich dumm, spielt mit Flinnern, verkehrt im Peop-Shows, glotzt den viertel Tag Video usw. Oberlant sich dem traurigen Schicksall des Nichtwissens um bald seine Freiheit Orwellschen Visionen finden zu können,

\*Die große Freiheit mancher, ist mir die Flucht vor dem eigenen Alltag." 3-

X Warm wird die Zeit aufbrechen, die Fürsten nicht gegenseitig ihre Thronen, sondern die Volker sich gegenseitig ihre Freiheit verburgen." 4

"durch harte Tat erat wird das freie 100 A " 5"

Doch die, weiche Macht besitzen, leasen die Masse im Glauben sie waren frei, diese Chimare verstärken sie durch Anlehnungsbefriedigungsmög ichkeiten, welche die Freiheit mannigfaltig erscheinen läßt, doch in Wahrheit ward das Volk dummgehacten:

"Ein Volk gibt niemals seine Freiheit auf, außer in Verblendung Tiler

und ein dummes Volk ist leichter zu manipulieren und zu leiten - dies zum Profit und Erhalt derer, die überall auf der Welt, ihre Freiheit gegen Geld und Genussucht getauscht haben. War haben die Freiheit noch niemals gesehen, wir hatten sie schon verloren bevor wir von ihr träumen konnten, doch wir füh ten sie schon, und in diesem Fall set dem Gefühl gewährt, über den Sachzwang zu siegen.

Keine Macht für niemand, Bonzen, Patriarchat, Kirche ginger in die Annalen ein; ein Fall für die pathologische, psychologische and geschichtliche Aufarbeitung. Solange der Mensch gegängelt und nicht mundig ist, kann mensch gar nicht wissen, was Freiheit ist Denn Was ist ein freier Mann?

der dem nur eigner Wille und keines Zwingherrn Grille Gesetz geben kann das ist ein freier Mann'" 6

last sich gegen Staat, Dummhelt und Pseudofreiheit angehen, wer bietet ein Ziel, ohne über kurz oder lang diesselbe Scheiße anzubieten, etwa unter dem Gewand der Herrschafts-strukturenverwandlung

Der Anarchismus: nämlich die Beteilt gung affer an Entscheldungen für sich serbst und letztendlich für alle. denn

"Fretheit ist kein Mittel zu einem höheren polittschen Ziel, sie seibst ist das politische Ziel." 2

und der Anarchismus ist keine politische Form, geschweige denn ein anderer publischer Macht-Statthalter, sondern eine Form, die Politik benutzt um die Macht aufzuheben,

Der Mensch soll seiner eigenen Bestimmung nachkommen und aktiv sein Leben bestimmen, unter Berücksichti-Leben bestimment begins aller anderen Le

Jeder Mensch ist fres im Geiste, sowest es andere Individuen ebenfails sind. Naturlich birgt sich hinter werm Individuum auch ein potentie er Monier oder Bonze, doch nur insofern, als dall er einen beschränkten Horizont hat und Gott, aber dessen neuen Ausgruck namilich Geld anberet, doch ware aber das Herrschaftssystem nicht mehr vorhanden, würden die Geistesgnome entlaryth

Genug der Utopie, in Erinnerung sei Gegenwart gerufen: "Der Baum Freiheit, wächst pur berossen mit dem Blut der Tyrannen." 4



## Autonome Kultur in Woodro ck

Mix dem vielleicht zu bürgerlichen Begriff "Kultur" tum wir uns eigentlich immer noch zehr schwer. So was wie "Gegenkultur", also aus einem Bedürfnis beraus "autonome" Ausdrucksformen zu finden, ob schriftlich- deer musikalisch oder mittels Theater gehört noch nicht zu den "ernst" genommenen Theinen.

Din sind so Ansatze, wie das Wood Rock Open Air Festival in Schopftgem/Sodschwarzwald meiner Mehrung nach ganz wichtige erste Schritte, nicht nur von Gegenkultur zu schwafeln, sondern sie konkret umzusetzen.

Das Konzert, daß über drei Nachte ging, war eine total geile Sache, Es kamen e.a. 1000 Leute aus der ganzen BRWeh und unter den uralten Baumen des Schopfheimer Sengelewäldchens tenzten die Horden, die amonsten plundern und morden, und was die Soche interessant machte, nicht nur diese!

Was mich vor allem überrischte, wer die Vielfalt, mit der titer unsere Vorstellungen von "Kultur" rübergebracht wurden. Theater, Punk, Rock Percussion und Experimentalmusik (DADA was de) waren über die dreit Tage verreitt, dazu gabs ne ganze Kiste voll von Sonne, Mampf und Frisbeescheiben. Überraschung über die Vielfalt vor einem deshalb, well sich unsere Szene mit "vielfaltigen" Formen eigentlich sonat nicht so leicht tut.

Wood Ruck war da eine der in letzter Zeit doch zunehmenden Ausnahmen. Es solf nächstes fahr wieder ein Wood Rock geben. Dann alterdings unter anderen Vorzeichen, denn das nächste Wood Rock wird erkämpft werden missen, da sich die "Stadtväter" des traumatischen Städtchens Schopfheim sich von den Veranstalterinnen betroger fahlen. Sie hätte sich von "Gewalt" distanzieren sollen, und die Gruppe "Euthanasie" [Freiburgs bekannteste Anarchoband) hätte auch nicht auftreten durfen, denn die haben wohl doch gang massiv den Rechts-Staat im Visier.

Dann haben die Veranstalterinnen auch eine Erklärung unterschnieben, daß sie all die peinlichen Auflagen erfüllen wurden.

Und dann ging doch tatsächlich das Rockfestival ganz unzensiert über die Bühne.

#### Fothanasie

"Wir versuchen, zusammen eine ehrliche, offensive Musik zu machen. Wir wollen nicht einfullen, aondern klar benennen. Der Großputz für eine klanisch reine kapitalistische Gesellschaft hat bereits begonnen.(...) Laßt Euch nicht einschlichtern!

Dieses Land gehört nicht nur den Bonzen und Bullen, sondern auch uns.

tind irgendwann wird es allen gehören. Niar Das Ganze begann mit dem Seyfriedmännchen, daß eine Bombe in Händen hält. Mit diesem Männchen auf dem Plakat und dem Spruch "Weg mit dem Scheißsystem" hätten sich die Veranstalterionen "in die Nähe des Terrorismus gesetzt" (so Bertsch, der Kulturmacker des Städtchens).

#### Eurhanneie

"Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg, doch wohln werden wir geheh?
Es herrscht Krieg in den Städten Graffitav Abenteuer in der Nacht Alle Tage Sabotage jede Nacht ne gute Tat doch nicht jeder Schritt ist ein Schritt nach vohn doch wenn wir jetzt nicht kämpfen, dann sind wir jängst tot Freiheit wird nicht erbettelt, sondern erkämpfer.

Der Text ließ denn doch die "Stadtväterchen" aus der Haut fahren. Die bürgerlichen Zeltungen quakten unsäglich, es lief eine Hetze ab, als würde das armselige Schwarzwaldstädtchen vom Hunnersturm überfallen werden. Und denn kam das Verbot.



Logo, mit Humba Humba Täterätätasinn lebenstänglich geplagt, mill solchen leblosen Mauerdistelli eln leblosen hauerdistelli eln lebosprohendes Konzert, daß den Erlös' auch noch in den "autonomen und außerparlamentar schen Widerstand fürßen lossen will, wie der kurz bevorstehende Weltuntergang vorkommen.

Nun, für die Veranstalterinnen ging es um ca. 16,000, --DM Vorauskasse, die bei einem Verbot im Arsch gewesen wären, so daß sie sich auf die Auflagenkiste erst maj einließen.

"Wir bedauern, daß durch den Ausspruch 
"Weg mit dem Scheißsystem" in Verbindung mit dem Männchen, daß eine 
Handgranate bet sich trägt, der Eindruck entstehen konnte, daß wir mit 
Gewalt gegen die ataatliche Ordnung 
uufrufen wollen, Wir lehnen Gewalt 
gegen den Staat ab."

Nun, das würde den Heinis so passen,meht wahr? Gut, der Text wurde verlesen, allerdings mit einer begleitenden Stellungnahme, die den Männern da oben (wo?) gar nicht so recht in den Kram passen wollte und weswegen das nächste Festival nun endgaltig verboten werden still

\*Die Gewalt geht von des Herrschenden aus, von ihren Reketen, ihren Atom-kraftwerken, ihren Presse und Kulturzensur. Wir bekommen sie tägsch zu spuren. In der Schule, in der Maloche oder auf der Straße, Es ist unser Recht und unsere Pflicht dagegen vorzugehen.

I...)"Wir wollen keine zensierte Kultur oder gar eine fremdbestimmte; wir woken eine Gegenkultur, in der sich ubsere Politik und unser Kotzgefühl ausdrücken."

Wie aehr sich (reibeitlich-demokratische Gemütlichkeit davon provoziert fühlte zeitgen dann die Haßtiraden des fried-tich-fröhlichen Bürgersinns in der Presse Schlagzeit des Markgröfter Tagblaties.

Hartmu, Bertsch entrauscht SO EIN FESTIVAL GIBTS JEDENFALLS NICHT MERR Auflagen wurden millochtet

Euthanasie trat auf Knallharte Kaputtis lebten ihre Egolsmen ius.

Ein engaglerter Bürger, schrieb denn auch folgenden Brief, der so ganz gut zeigt, wie sich wohl rechts-schafende Menschen die Lösung "Ihres" Chaoteoproblems vorsteilten

"Es war eine kulturelle Katastrophe, musikalisch primitiv, elektronischer aberdimensionaler Kroch, Musik für die Chaoten, Hausbesetzer, Demonstraten und Rauschgiftsüchtigen. Soiche Typen sind der Untergang des Abendlandes (Na hoffentich), Mit Benzin übergossen und angezündet zu werden, das wäre für sie die richtige Löaung."

#### Euthanaste

"Unsere Auger sind weit offen - desbath kämpfen war! Und wir werden siegen, weil das Streben nach FREI HEIT LIEBT UND EINHEIT MIT DER NATUR

UND EINREIT MIT DER NATUR so alt wie die Menschheit und so stark wie die Kräfte dieser Erde ist<sup>N</sup>.



Gruppen wie THE BLECH als kulture le Karastrophe zu bezeichnen, nun, es let müßig sich überhaupt damit bezeichnen, etwie solch delikaten "Endlosungen" auf Lager haben die Schlächter von morgen (bzw. immer noch von gestern, und solche Drohbriefe, denke ich, konnen nicht zo ohne weiteres als einmalig abgetan werden, er symbolisiert genz gut, daß der Faschismus weiterlebt, altläglich spirbar ist, veileicht beute andere Namen gefunden bat, und ein Fest val, wie Wood Rock, eine Kulture.» Antwort dersal ist

Wir sollten soiche "Freiräume" und "Gegenkultur", wie das Schopfheimer Open Air genauso massiv verteidiger, wie atwa ein besetztes Haus, um die Möglichkeit, sich kulture I ausdrücken zu können, genauso kämpfen, wie gegen Atomkraftwerke oder gegen Umstrukturlerung in den Beir eben,

denn eine Bewegung ohne seibstbestimmten kulturellen Ausdruck ist welle cht krass und käupferisch und geil, bringt aber nichts und niemanden zum Schwingen, wird ein Hohlkörper beiben und Hohlkörper zerbrechen allzu leicht.

Kultur ist Teil von Identität

Aus der Erklärung der Autonomen nnen und Anarchistinnen aus der Region:

"Ein Wood Rock 88 soil, and muß stattlinden. Die Veransta terkonen werden a. as in ihren Kräften stehende tun, damit auch im nächsten Jahr wieder ein Wood Rock Open Air Festival in Schopfberm in den Sengelen Ober die Bühre gehen kann,"

Freiheit wird nicht erbetteit, sondern erkämpft. Machen wir "unser" Festival daraus!

Alois Miese prant

Allein machen sie dich ein,kriegen sie dich kleinaber Solidarität ist eine Waffel

Weg mit dem

Scheiß System



p.s. Wer sich für die Zusammenstellung von Artikeln und Erklärungen, bzw. Musiktexte zum WOOD ROCK interessert, kann diese über das Libertäre Zentrum Fim, gegen 5.--DM (Schein) bestellen.

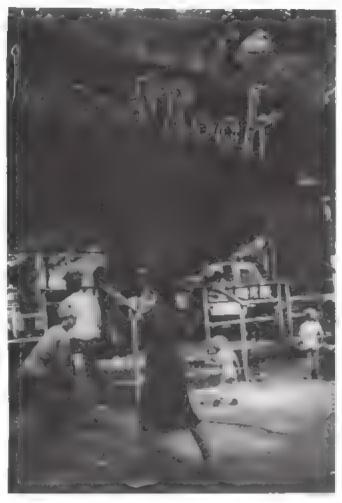

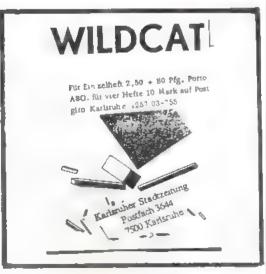

# FREIBURG!

Chronologie der Ereignisse

11.5045

Oie Willi 8 (Willi = Korzel for Wilhelmstraße), ein Hous in dem seit zwei Jahren keine Mietverhätinsse oder bezahlte Strom-, Gas-, Wasserrechungen existieren, wird geräumt. Wenige Tage später fängt ein Bagger auf em Baugelände der Willi 8 Feuer Baid darauf erscheinen in der BZ okales Monopol - Hetzblatt! die ersten Artikel, die die Räumung der Willi 36 ankündigen. Das Verwaltungsgericht beauftragt die Stadt, die Willi 36 mm zu räumen.

23.Mel
Während dem 6 Jahres - Jubi-äumsfest
der Willi 36 stürmen die Bullen nachts
anüppelnd den Hof und beschlagnahmer.
Teile der Musikanlage, Nach dem
ersten Schreck werden die Bullen
jedoch vertrieben.

25,Mai VOBO - Demo mit 4000 Leuzen For eineinhalb Stunden ist das gesamte Sanierungsgebiet ("Im Gran") bullenfrei. Tausend (oder noch mehr) Leute sind auf den Straßen, viele Zuschauer enseits den Barrikaden, aber auch viele AktivistInnen, Das Konzert he, den in der Gießereibaue wird irgendwarn abgebrochen. Zum einen, wei, viele Leute raus auf die Straße sind, zum weil befürchtet andern auch. daß die Builen bald Verstarkung kriegen und auf das Gelände dringen. Die Veranstalter und das "Kulturspektrum" sind natürlich sauer, aber auch viele

Die gesamte Baustelle der Witti B ag als Barrkade mit zwei Bauwagen aufgerarm, brenne auf der Straße. Es auter Angr fe au inter eine Autoverenfirma die bis Pfingsven Pae s bre : s ur Houserraumu see for very uning militaries, also an leder Raumung militaries. Es gib such Angrill suf das Scallst sche Am, und de naisre and Handelssanmer use touch bei Glasschäden bene. Da Aut eines Wachmanns, de "virda smus auf einer San erungsbausteile verhindern soute, wird in einen Graben selbiger gekingt, Irgendwann wire roch eine Shell Tankstese gep undert, wil Leite den Alk tei weise saulen, aber ou h vernichten. Enma, gelingt es fast eine hinne zu erobern, die die Builen im letzten Moment vot der Ausgale reiler können. Nach einelicha bistunden ist kar daß die Versiankung bald da st Es erfolgt ein taknischen Ruckzug, der trotz mehrma ger Aufforderung von vielen out bef gt wird. Trotzdem werden our zwe, Leute testgenommen, einer sommt bereits am nachsten Tag frei. E. 17, ahriger Schuler aus dem Umtand den leider niemand kennt) sitzt seither u.a. wegen schweren Landfriedensbruch

Pfingsten, 6.77. Juni Samstag mittag gibt s einen Umzug and die Innenstadt. Die Bullen bes. h-agnahmen gleich zu Anfang die Laursprecheranlage. Ca. 300 Leute nehen aut fordernd durch die City Neine Räumung von Will. 36, Schloß-berg 9-11 und Wagenburg<sup>11</sup> (Zu dem Zeitpunkt sind von a.e. W. I. und Wagenburg akut räumungsbedrobt Wagenburg akut raumungsbedrobt Bereits am Nachmittag beginnt in der Cledere hale de In , ahres , uh au refete von Rad o Dreveck and Am Aren sollen me rere Bands spiee tie Halle st ziemlich -o. le rige bunders Leure Mehrere Leure faige gegen Mitternacht an, an heider Seire Fau erstraße Ecke Schiew und vor der geräumten Wills 8) Barrikaden zu hauer und diese anzuzunden. Die anfangliche Unsicherheit schwinde had immer mehr leute kiirken sich Barriaden zu los hen, ha en 4P Bu en es sind wenige - garre 24 auf und schlagen sie in die Fult Feuerweitwagen kriegt einen
 ab. Die Bu en werfer hassig Stelle zurück - es gibt minge ver euz e. Die Felerwehr versucht, Wasser schauche gegen die Harrikaderka iptermer elozusetzter (deshah warren auch Schlauche zerschnit ert. genings es enem Trupp Bule bis Grecherse ande vor. dr rget. Nach einem ersten Rückzug der Leute sle aber wieder Ablitlephon

Konzertbesucher fühlten sich funktionasert, hicken nicht, was das alles son. Aber viele landen es gut, begrüten, was sich die ausdrückt, kinkten sich ein För viele war sicher eine Mig. hiert gegeben, mal aus dem kraismachenden kapitalistischen Aufag aus ehrechen, einmal diesen verruchten a. histaat in die Schranken zu weisen.

Hauser is a ser iZ tet Badische Zeibesetzte Tung). .2. Junt 1 m 700 tr wird de w. 11 36 geraumt de cer Dirchsuchung wird dann alinn ein griller gefulter Bengin-· + . BZ et la dieser hankler rach Bullenangaben du eine Mitiaterschaft bei Krawalien schiteßen läßt. Treppenhaus der W 36 wurd weitgehend zerstort. Bis auf die Wohnung des tetzten Mieters werden alle zuge-Bother of der BZ "Die Raumung der Both is of BZ "Die Raumung de N 36 se die erste Antwort al ce hingsekrawaue", obwohl die Raumung der Willi 36 für die Stadt schon vor Pringsten klare Sache war.

Die Medien Hatz beginnt. Die Bullent orden nach zen "Krawailen" DistanzWegen for Knappeldemo with the force of Demo ant kommenden balls as aufgerufen. Altobendich from aun Leute auf der vielnstrüte

18. Jun in den frühen Murgenstunden gehen auf dem städtischen Bauhof me Brandsatze hoch, Die Bullen geben den Sachschaden mit 150000 DM an. Am Tatort wurd ein Zettel gefunden, auf dem der Abzug der Bullen (die mittlerweite mit insgesamt 1100 Mann an jeder Ecke rumstehen), die Rückgabe der geräumten Häuser und keine weiteren Raumungen gefordert werden. Die BZ beschreibt den Anschlag so, als hätte der ganze Stadtteil rund um den Bauhof in die Luft gesprengt werden so, en.

Großtemo in der Innenstadt. Fast 1000 Leute beteiligen sich. Die Bullen sind auffollend zurückhaltend, obwohdie Deino naturisch nicht angemeiget s.

Am Nachmittag wird klar, warum sich die Bullen auf der Demo zurückgehalten haben. Gegen 14.00 Uhr geht die Information rum, daß der Schlußberg mit 16.00 Uhr geraumtt werden sollten sich dem schon Leute auf dem Ring (Innenstadtumfahrung), als die Bullen punkt 16.00 Uhr angerast kommen. Sofort fahren massig Mannschaftswagen vor, die im Ersturmen von Hausern geubt. In er Signam von Hausern geubt. In er Signam und Leitern, später sogar mit dem Hubschrauber, das Haus, während andere Bulle Absperig iter rund um des Haus aufbauen.

im Haus befind then Besetzterinne werden ad - behandelt und in Hanschellen abgefahrt.

wird n in den Khost gebracht, wir 2 in U. Hoft kannen und dreien ein Haft rüfungsternin gena

ulle wieder tr årgerte sich marer miller Hausfricuensbroch war ein miller



23. juni Die Studt setzt für binweise wegen dem Bauhof Anschlag eine Belohnung von 25 000 DM aus. 25. juni

Afgrgens um halb sechs wird die Wagenburg geräumt. Seit Monaten beschiossene Sache, soll der Platz zu einem Parkplatz für die zukunftige Gießerei Kulturbaine gemacht werden.

Das Cafe Busienblick entstand wal rend der Dauerpräsenz der Bullen vor der geräumten Willi 36. Über 3 - 4 Wochen war abends dort Treff, wobe es Cetranke und Volxküche gab. Es gab kulture le Veranstattungen und es rannies ôfters des SEK (Saufendes Exzess Kommando) und die "Chaoten" gemeinsam verschiedenen Bällen hinterher. Der Ball wurde meist von der weniger zum Spaß aufgelegten SEK lern verhaftet. Allabendlich gehörte und Mausspiel mit den Ju dazu. Unter dem Vorwand "Fre i I freie burger" wirde in Strade geräumt, damit die Busen danach die Straße gänzlich blockierten. Es kam öfters zu Einkesselungen und Knuppe eletti.

27. lu. Großdemo in der menstad mil lein vielen Leuter ober 3 000. Die Bulls haiten sich de staff wier 2 C ... s e penstadt rais. "bere ein paar Hundertschaften 3\_\_\_ begietten die Demo nach of 54 Will - zum Cafe B 155 x 54 belassen es jedoch daben, 16 h. 155 but, out of the Period rage a pr benc a der ( e e a e auge . e . Lie on haber tos rgenwin verstanden, sie meinen Samstag. Am Abend tauchen bei in Gran in 8 8 Mannschaftswagen auf Geinering fundet eine Krisensitzing uer Stull bere state Borm heurs ragt die 30 er die Haie raumen zu lassen Am . Juli muß die Stadt ihre Plenumsmeldung öffentlich dementieren, was nicht nur in der Szene Gelächter hervorruft. Wegen der eingeschlagenen Mauer in der Willi mutten die Bulien wieder Abspertgatter aufbauen. So war dann auch die Situation am Abend, aus es wieder Volkkuche aus der Straße gab aus der Straße gab aus der Stelle da, bis zu 400 aus der Stelle lassen die Menge ers ma in Ruhe sich die Videos reinziehen. Nach der Filmen wenden sich die Leute wieder den Builen zu. Spater ziehen auf der A raile Brie ov. SE' on, But die Menge e Simmer auf die ''erge e 5 T. 'g st tota. Ae, 1g fr 1 1 1 5 7.3 Bu er ger it, s Pruse sie broughen er. h to Fes a At Die Leute sind schlecht ausgerüstet, viele bie ben unvermammt. Eigentlich solite mensch geleg aller viele Leute

sichtsiosen Situation. So kommt es vor, dad mit 20 Leuten eine ganze dunktie et in die Flucht geschlager den keine sich der Situation der Situ

ben Wat and handern in dieser aus-

Clare is Sur des carrer



leave be to raftprufungstermin raus. befürchteter 4 gen wird Räumung as Plenum in den Uni-Innenhof verge Dem in der Stadt.

s auf dres Gefangene sind alle ersi tracer Die S Latsanwaltschaft in ecich in alen ha er Beschwerer hat us his school am Montag & James Es atzen uit wieter

"1 "gens um 5 Uhr Razzia in Gere chae

7 . Dem . 31 Je. Knast mit ca. 400 l u-the se Street nour occurrence of the second street of the second h einsehbar st.

he engreum 7f sagener re start see Abte lang e ps charste Krankenhauses. the fact of whitehen (wahrchein ch Anwaltstaktik). 4 Gefangent with with the state of the stat 1 ... a tree to run a recovered 1re the temperature 1 6 5 125 1 1 102 3, 1 102 u, with a mind then S I'K' I' K I'K I' 50er ieu aufgerar im Zusammenhang K" ... de R , r. . . Ausernanderserzung

who the per house in at problems 4 4.29. . . . g her core . . . \s . . . r transfer . . e he Cotago e e TO ACKE AT A UT BEAT BENE . . b Festgenommer than together 1 " Reve Haft zu wken Sterne will be Febigo course we go s " wrot rejoknis t · psychisch kaputi-My 12 14 Lit is abot not also Programme William Bit f . . S . . . . . . . . . TIME AND A ME I DOES TO A F n h m c har c

to the second of ar as or St direct of Prints. " + 02 31

. 30 Sammer Jus drei Stadten e e seb atenis o Freibigs Innense sind mit Gaspistolen, Eisengen und Holzknüppeln bewaffnet. at se es auf eine Konfrontation s a doct weree sie in der Willithe konnen von den Bullen festge-mmer. Am nach an Murgen werlen a jane stallrecht the Konsequenzen. rum Zug gebra ht.

Es werden wieder Skirs in der Stad gesientet. Angeblich viel mehr ais n 'er egyer A ge, doch es k am! r. Reiner Auxer inderserring, kind . or . erhaftungen lest mansch richts.

Algemeine Repressionen am Beispiel

Bulsche Zeitung
Zu den Pepressionen von House und
ustrikommt die LZ als Miligham
und kommt die LZ als Miligham ihren Hetzschri er h. u. LZ erweist sich als w. Jahrige Mei-nungsr scherin as Sirbir in Sitverwulung, Die lier bieret and der Scene werden o hi he J F 3 IPT vo g task i jorgest t i r ge le sprele

sest to the remaining of the sestion . . remans aver yet, en ev the expense hor in 15c 14 Jen in leas

P To C pros species ... enwa cer Jaken with the

Einschätzung aus Freiburg

tongs on an its far after genden CATTURE . Free light tusbese zerbewegung, win in frentigien auf is up che kleine Häufchen zusammengeschrumpft were a compare Robotz war green the dre ere a general Soud kerne r Kun, igi Frinch loop al w towar geraumt worder, a feet a durant rele 2 3 K 7 P

Le rush soon was ear distance p Re e a company de la marg . . . r ACRES IN THE STATE OF STATE - Ap - The Chan A S.F. U. OF S.A. 18 norr) lucr

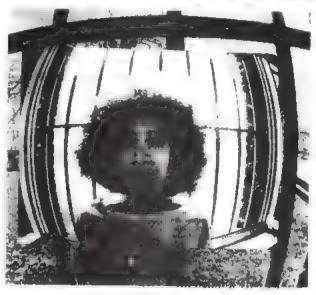

tren on lugen ware by refere "Sar bit thrite Bil a (500) and augest the line of the zu Branding hilag hah turner mark Der www.lanset.og a . Porork threat nobe remarkder of the war of the stage of the stag Fe less habite Sat Parks to a series reat not impre in kerp", and puth he in a ... pen varandier and hat the a Verbi dungen zu Terrorist Terrovisten..." (BZ sucht in Phonter Kerr' = 1 . . . .

- Tirror st. Die Beispiele si Fig.

or a ortsetrbar.

STREET FEET OF PET . to 4 . Kish rung to burg with the riber suber de le le le Austreau est a F T M X & WIT MAS . r r regarding Se se se se g Karing a were and a respectful to the second of the s to the sample of w r k ha er Weise behoben, e e corre verstura e such 11 " Ch or make eite anwork lang gur Getto-sterung und Zersplittew a construction construction 1 indrehung 7 F CF y . r u right in the great tags interes-Gu "St Brest Mar" - - M le noch außen getrieben \* 1 oren Kreis der

F R S C L GR F CLIVE

in verschiedenste Grüppchen organisierten Szene ausgetragenen Konflüte, zwar wichtig in der inhaltlichen Bestimmung, waren von Nicht-Imidern kaum mehr nachtzvoliziehen. Die verschiedenen Räumungen waren dann auch noch der Anlaß zur öffentlichen Austragung der in den verschiedenen Gruppen gärenden Strattigkeiten. Auf der Suche nach der inhaltlichen Perspektive, gespalten in eine Rhetorikfraktion mit langjähriger Erfahrug und einem auf Aktionsvorschläge wartenden Umfeld, gingen diese Pienen folgerichtig in die Binsen.



Entsprechend handlungsunfahig stand mensch der sofort nach Pfingsten einsetzenden Repression von Stadt und Stant gegenüber. Die Eigendynamik der Ereignisse war so von niemanden erwartet worden, zumal sie z. T. in die falsche Richtung losging.

For Stadt und Landesregierung wurde Pfingsten zur Machtfrage hochstilisiert, der "Konsens aller Demokraten" beschworen und in einer in Freiburg im Teil noch nicht einmal zu Hochseiten erlebten Hetze durchgesetzt. Eine faschistoid gleichgeschaltete Öffentlichkeit, eine nicht mehr vorhandene in Iberale Öffentlichkeit, jede Menge SEK und BEPO bestimmten den waiteren Gang der Ereignisse. Die Versuche, die Initiative wiederzuge vinnen, scheiterten. Eine Größdemo nundete in die Räumung des letzten Hauses. Auf die nachfolgende Randale waren die Bullen bestens vorbereitet.

Die Taktik blieb beim Alten und Bewährtem. Von Anfang an wurde versucht (hier verstand es die Stads, Pfingsten für sich zu instrumentallsieren) durch massiven Druck den Protest und Widerstand zu spollten und zu isolieren. Ungewohnt war in Freiburg nur die Intensität der Repression.

Entsprechend war zunächst mal Distanzierung angesagt. Die Grunen überschlugen sich in vorauseilendem Gehorsam und trugen überali große Enträstung und Staatsloyslität zur Schau. Nachdem die realpolitische Fraktion ihrer staatsbürgerlichen Pflicht genüge getan hatte, wendete sich arbeitsteilig der verständnisvolle Teil den entgleisten Jugendlichen zu und versuchte im Dialog den Draht zur Basts aufrecht zu erhalten.



Assoniten herrschte erst einmal peinliches Schweigen. Die Alternativszene war ausgesprochen sauer über die abgelaufene Funktionalisierung der zum Teil als reformistisch verschrieenen Projekte. Wenigstens gab es keine offene Distanzierung, wobei mit vagen Erklärungen eine Gradwanderung zwischen Staat, Solidarität und internem Zoff erfolgte. Die Vollautonomen-Frakversuchte zwar noch Öl aufs tion. Feuer zu gießen. Nach zwei, drei Wochen war der Kreis der Aktivistinnen allerdings ausgepowert. Der Streit, ob nun eine weltere Radikalisierung oder eine inhaltliche Aufarbeitung and genauere Bestimmung von Aktionen amstünde, mündere mangels Ergebnissen im Sommerloch.

Ausgeptrochen euphorisch war nur daß Anti-Imp-Lager, das - abnlich wie in Kreuzberg - endlich die Verbindung des Trikontproletarists mit den verarmten Metropolenunterschichten entstehen sah. Die unkritische Beurteilung der Randale ("... für uns waren die militanten Angriffe selbst Bestimmung der Aktion."), rief meist nur Arger bervor.

Widersprüche

Die Projekte und die mehr oder minder etablierten Alternativorganisationen haben inzwischen einigermaßen stabile Strukturen aufbauen können. Die dazu notwendige Professionalisierung und Anpasstung an den legalen Rahmen führten auch zu einer inhaltlichen Anpassung.



Vom "zusammen arbeiten, leben, kämpfen" der alternativen Anflänge sind
nur die beiden ersten Begeriffe übrig
geblieben. Entsprechend bringt es
ein Teil der Scene zu bescheidenem
Wissen und Wohlstand. Politische Ziele
verschwimmen, manifestieren sich
im Extremfall in "zusammen kaufen"
und politischer Apathie. Die materiellen
und sozialen Gegensätze einer postkapitallistischen Gesellschaft spiegeln sich
im verkleioerten Maßstab eben auch
im linksalternativen Lager wieder.

Aus der sozialen und inhaltlichen Differenz heraus setzte sich die autonome Szene immer stärker von der alternativen Welt ab. Die sozialrevolutionären Inaeln gewährleisteten zwar die eigene moralische Integrität und Kompromiblosigkeit. Übersehen wird dabet, daß mensch auf die Strukturen dieser Scene angewiesen ist und sich das eigene solldarische Umfeld aus eben diesem Milleu zusammensetzt. Alle Versuche bisher, aus dem Getto auszubreichen (Miecersolldarität, Schwarze Katze, Soziempfänger) sind erst mal gescheitert oder noch in den Anfängen.

Gleichzeitig bietet der Rückzug, die Selbstgetroßierung und Zersplitterung keine Massenperspektive. Der Bruch mit dem System und dem damit verbundem Leben in der Subkultur läßte mit der restlichen Metsichheit kaum noch Berührungspunkte zu. Der Versuch einer Ausweltung' sozialrevolutionärer Kämpfe wird zur philosophischen Frage, wenn sie keine gemeinsame Praxis und Alfkag mit dem potentiellen revolutionären Subjekt mehr hat.

Pfingsten war von daher der logische Knall, der für die revolutionäre Familie zwar richtig und notwendig war, mit dem mensch aber außerhalb dieses Kreises nicht viel anfangen konnte. Entsprechend wurde die Aktion von Anfang an mehr oder minder übergangen, und die einsetzende Repression dankbag als Mobilisierungsamatz aufgegriffen. Über Pfingsten seiber wäre nicht viel zu machen geweien.

So geseben war Pfingsten ein beeindruckendes autonomes Spektakel des sozialrevolutionären Gettos, das viel klargestellt und den dereztigen Zustand auf einen Nenner gebracht hat. Qualitativ wurde dadurch nichts verändert, Aber vielleicht werden jetzt endlich die richtigen Fragen gestellt, was schon viell wäre.

FREYA PREYSGAU

'Verelendung', 'Unterdrückung', tung' und 'Armut'. Sie sie falsch, sollen sie doch die krassen gesellschaftlichen Widersprüche diesem Lande anprangern. Aber vielleicht ware es einmal angebracht, die Gründe für das Funmktionieren des Systems zu benennen statt seiner

Wir kampfen nicht gegen die Fehler Systems, sondern gegen die Vollkommenheit."

Dieser Satz wird einem Berliner, Hausbesetzer nachgesagt. Wie oft malen wir in schwärzesten Farben ein Elendsgemälde von dieser Gesetlschaft; mit Massenarbeitstosigkeit, ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen, krankmachenden Lebensbedingungen, laplierenden Wohnkrankmachenden verhältnissen, vergifteten Lebensmiteln und drohender ökologischer Katastrophe, So viel Bedrohung? Und die Menschen, die sich einmal emanzipieren und sollen, selbstverwalten halten wie die Schafe? Scheinbar wird der ganze Laden nur noch durch allmächtige stantliche Kontroll- und Repressionsinstrumentarien zusammengehalten. zutiefst zerrütete Gesellschaft stunde also kurz vor ihrem unauswelchtichen Untergong?

Doch Krise, Arbeitslosigkeit, trotz Elend und Bedrohung ist die erstaunlich stabil, als ob jene graniteunverrückbare Unveränderlichkeit überhaupt das Wesen dieser Gesellschaft ausmachte. Hait. Das ware dann also das andere Extrem und paâte eher ins ideologische Repertoire grun-roter Eine Opposition, die ein Realisten. System in den Grundformen für unveranderbar halt, die eine revolutionare Perspektive resigniert aufgibt, trägt gerade auch damit zur gesellschaftlichen Stabilităt bei.

Aber Wahrheit ist immer realistisch, Die Zustände einer Gesellschaft können nicht dauerhaft ideologisch und politisch verschleiert werden, da politische soziate Widersprüche dadurch la nicht aufgehoben werden. Vielfeicht ist der wirkliche Zustand einer Gesellschaft besonders an der Normalität, am Regelhaften und Etablierten, am Business as usual und am grauen Alltag zu erkennen.

Ein Markenzeichen des Systems heißt Fortschritt', im Namen des großen Unternehmens, als (Zwangs)mobilität der Menschen, als Vernichtung überkommenener Vorstellungen und Werte, als Auflösung sozialer Zusammenhänge, Uberflüssigmachung menschlichen Wissens und Fählgkeiten,

Der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, die erneute Festigung öko-Macht, gelang ebenso reinomischer bungalos wie die Eingliederung 900 Millionen sogenannter Ostflüchtlinge und einer wachsenden Zahl ausländischer Arbeitskräfte. Der qualitative Sprung zur kapitalistischen Massenkonsumgesellschaft nach Vorbild der USA ebenfalls. Automobilisierung, technische Aufrüstung der Haushalte tvon der Waschmaschine bis zum Eierkocher), Agrochemie und Fastfood-Produktion veränderten Alitag und soziales

## Das Elend mit der Gesellschaft



Lohnstelgerungen, der Ausbau des Sozialstantes, die Entstehung der Massen-Universitäten, der wachsende materielle Wohlstand sind teils Erfolge emanzipatorischer und sozialer Kämpfe tells aber auch nötig gewordene systemstabilisierende Maßnahmen.

Zu gern erwecken die Herrschenden den Eindruck, die Verbesserung von Lebensbedingungen sei ihrer Einzicht Menschlichkeit zu verdanken, Vergessen wir deshalb nie, daß jeder Knoten der 'sozialen Hängematte". daß Jøder jede Mark mehr in der Lohntüte aus heftigen oft tranenreichen und blutigen Kämpfen hervorgegangen sind, Auch in der Geschichte der BRD hat es soziale Kampfe und Streika gegeben, wie z. B. jene wilde Streikbewegung zu Beginn der Siebziger Jahre.

Wie rasend wirbelt der Sturm dauernder Arbeitsplatz Veränderungen. Kein oder Beruf, der sicher ist, keine Wohnung auf Dauer, kein sozialer Status, la selbst keine Ehe, Freundschaft oder Beziehung, Kultur, Moden, Waren, das gesamte gesellschaftliche walzt sich achzend, stinkend, drohnend und sauseind um und um. Gestern noch Beat und Flower-power, der Mūsli. das Saturday-night-fever, gerade noch der Punk und schon wieder Postmoderne und Yupies, bis morgen im neuesten Kult alles aufgelöst und vergessen ist. Einstellungen wie alte Klamotten gewechselt. Der klassenbewußte SDSIer achreibt heute Software Programme für IBM. Der Alt-Anarcho macht heute auf Familie und baut ein Häuschen Im Grünen.

Klar, das ist viel Beschreibung, Außerlichkeit. Klar, der ganze Trobel ist häufig blobes Farbenkarussell im Auf und Ab des festen Wasserrads der Gesellschaft,

Was lat heute Regelfall? Die materieil abgesicherte, konsumierende, sozial stabile 'Mitte' der Gesettschaft? Die berühmte Kleinfamilie, beide Eltern benufstätig, höchstens zwei Kinder?

Sicher. Aber die Regel ist flexibler geworden. In einer Stadt wie Frankfurt lebt die Mehrheit der Bewohner bereits Eln-Personen-Haushalten, Das be-Familie Single-Dasein, Eine Großvater. Vettern, Enkeln ist sozial nicht so mobil, verkraftet schwer gesellschaftliche Brüche. ist der Single das Ideale Personlichkeitsprofil des modernen Kapitalismus: unabhängig. Die variable flexibel. Arbeitskraft!

Selbst die Ehe ist ihres Heiligenscheins beraubt und zeitlich und emotional zurechtgestutzt auf eine begrenzte Zweckgemeinschaft. vielleicht EMP Kinder oder der Erziehung Steuer- oder Wohnvorteilen, in Berlin gibt es derzelt etwa 50 000 Wohngemeinschaften. Auch das gehört, mittlerwelle, zum Normalbetrieb. Es scheint, daß z. B. die restriktive Kleinfamilie, eine der wichtigen Stützen des Systems, in Auflösung begriffen Aber nichts spricht dagegen, daß der Kapitalismus ebenso gut mit einer Single- und WG-Gesellschaft zurecht-

Aber die stabilen Fassaden der Gesellschaft dürfen uns nicht täuschen. Seibst CDU-Generalsekretär H. Geisler sprach in den 70ern von einer 'neuen Armut'. Damit war etwas gemeint, Wesen dall night new ist und zum der kapitalistischen und aller bisher bekannter Gesellschaften gehört. Ver-Obdachlose, Ausgegrenzte, Arbeitslose, Drogensbhängige ...

Im Winter 1986/87 froren wieder Menschen in unbeheizten Wohnungen, weil das notige Geld für Heizmaterial Altkieiderdepots verzeichnen Hochkonjunktur, und in einigen Städten gibt es schon wieder Notküchen für die Armen.

Zehn Jahre dauert die Massenarbeitslosigkeit. Sozialhilfeempfänger nehmen zu. Die BRD arrangiert sich mit der Armut des ausgehenden 26. Jahrhunderts. Zwischen 1982 bis 1985 wurden 210 Mrd. DM durch Sozialabbau, Steuererleichterungen, Subventionen zugunsten der Wirtschaft umverteilt.

1975 gab es 1,19 Mill Sozialhilfeempfänger.

1986 waren es schon 1,837 Millionen, eine Zunahme um 54%.

1975 gab es offiziell 70 000 Obdachlo-

1986 waren es schon 100 000.

Armut ist auch ein politischer Begriff.
"Bei uns verhungert niemand\*" protzt
der Politiker. "Wer etwas teistet,
gerät nicht in Not."

Das selbe Bewußtsein hing schon über dem Haupttor des KZ Auschwitz: "Arbeit macht freit"

Und es gibt sie auch, jene, deren Lohn für Knochenarbeit noch unter em mickrigen Sozialhilfesatz liegt. Nach einer neuesten Studle aus Göttingen wird der durchschnittliche Sozialbil-Geempfänger immer jünger. Das Bild der siechen Oma und der bedürftigen tanderreichen Familie stimmt nicht mehr. Der durchschnittliche Sozialhilfeenpfänger von heute ist 32 Jahre alt, arbeitslos und alleinstehend. 57% der Sozialhilfeempfänger sind arbeitslos.

Die Sozialausgaben stiegen rapide al. 1956 betrug der Anteil der Sozialausgaben am BSP (Bruttosozialprodukt) sich 16%, 1986 sind es bereits 32%, Die sozialen Kosten des BRD-Betriebes steigen.

Es gibt sie noch in diesem Lande, be materielle Not, den elenden Finterbof, die Feuchte 2-Zimmerwohnung mit 10 Bewohnerinnen. Armut, das kingt beute fast schon folkloristisch, ba deekt so mancher an ein maletrisches Bild aus dem Urlaub: ein alter griechischer Fischer, mit Jener vom Salzwasser gegerbue, mit Jener vom Salzwasser gegerbue, bederhaut,



Armut ist in den reichen Metropolen eine peinigende Schande. Die sozial-snaatlichen Befriedungstechniken mit Street-Work, Quartiersozialarbeitern und Zwangsarbeit festigen den Status der Vorstadtslums zusätzlich.

Armut bedeutet auch Verlust sozialer Vielfalt und städtischer Milleus, heißt Einebnen sozialer Besonderbeiten mit dem Resultat einer gleichförmigen Neckermann-Masse.

Die einst so unumstößlich eingeschätzte Struktur der Klassengesellschaft hat sich als erstaunlich flexibel berausgestellt. Die gesellschaftlichen Binnenbewegungen führten den Kapitalismus auf ein verändertes Niveau Kanlegorien wie Haupt- und Mebenwiderspruch, Definitionen von Klasse und Kapitalismus gaukeln eine rogersiche Sicherheit politischer Analysen vor, wodurch vielleicht entscheindende Veränderungen ausgebliehen. Wohl



gemerkt, es gehr nicht um eine theoretische und politische Verschleberung 
gesellschaftlicher Widersprüche oder 
gar um eine Entscharfung gesellschaftlicher Auseinandersetzungen durch 
Aufgabe des "Klassenstandpunktes". 
Im Gegenteil! Es geht um eine fällige 
Klarung! Der Klassenbegriff vereinfacht 
die soziale und öxonomische Wirklichkeit und das gesamte Gesellschaftsbild, 
schlägt alles über den gleichen Leisten 
des einen Grundwidersprüches zwischen 
Kapital und Arbeit und verliert dadurch 
oft reale Veränderungen und Widersprüche 
aus den Augen.

Der Vorwurf an soziale Bewegungen oder an Autonome, es mangele am Klassenstandpunkt, wird durch Wiederholung nicht richtiger. Es gibt seit Jahren zahlreiche und unterschiedliche linke Projekte – von Trotzkisten, Marxistische Gruppe, Kommunistische Parteien aller Art bis his zur anarchosyndikalistischen FAU –, die zwar bis auf die Knochen klasenkämpferisch, aber dennoch mit trostloser Erfolglosikekt hadern,

"Ån der - Realität der Bewegungen der letzten Jahre bricht der Mythos ihrer revolutionaren Sprengkraft und brutaler Zerschlagung durch das Regime zusammen. Die Mobilisierungen gegen einzelne kapitalistische Projekte haben sich seit Mitte der 70er Jahre interklassizistisch (klassenübergreifend) als Teilbereichsbewegungen organisiert. lhre soziale Zusammensetzung, die populistischen Thematisierungen und eine Linke, die nach der Niederlage der Arbeiterautonomie auf Bauchnabelpolitik einschwenkte und ihren Rückzug ins alternative Leben organisierte, waren die Grundlage für die Funktionalisierung von Bewegungen als Innovations- und Reinigungskräfte des Sy-steme."

(Referat "Klassenkampf und soziale Bewegung", Jobber-Workshopl



Zu den sozialen Kämpfen schrieb aber bereits 1980 J. Hirsch, seines Zeichens Marust, daß der heutige Kapitalismus.

"... soziale Zusammenhänge fortwährend zerschlägt und neu zusammenfügt, Klassenlagen aufsplittert und zugleich einebnet, die Individuen zurechtschleifend und normalisierend einpaßt und zugleich subjektive Überhänge, Wünsche und vielfältige Orte der Rebeilion produzieren muß, Nur geschieht das eben punktuell und disparat, foigt keiner 'objektiven Logik', hat eine

vielfach gebrochene und verzerrte Form, manifestiert sich nicht naturwichsig in einem "revolutionären Subjekt."

(J. Hirsch: Modell Deutschland und neue soziale Bewegungen, Helt Prokla Nr. 40, Berlin 1980, s. 24)

Der heterogene Charakter sozialer Bewegungen, der klassenübergreifende Moment muß nicht unbedingt systemstabilissierend wirken. Die soziale Zusammensetzung entspricht eben den realen Widersprüchen und Konfliktlinten im der Gesellschaft.

Das ist aber noch lange nicht die 
'nihilerte Mittelstandsgesellschaft', 
oder gar eine postkapitalistische 'soziale 
Marktwirtschaft'. Ganz im Gegenteil 
ist die soziale und materielle Distanz 
zwischen herrschender Elite und Gesell- 
schaft so groß wie nie zuver in der 
Menschheitsgeschichte. Aber die Herr- 
schaftsformen sind vielschichtig und 
flexibel, basieren nicht nur auf materi- 
ellem Bestiz oder Unterdrückung. 
Statusverteilung, soziale und kulturelle 
Steuerung, Bewußtseinsindustrie, Kon- 
sungesellschaft wirken sich aus.

Diese Gesellschaft wird nicht von den Rändern her bedroht. Obdachlose und Zwangsarbeiter gibt es auch in Moskau, Wirkliche Umwätzungen sind in diesem Lande mur denkbar, wenn der Staat, die ötkonomische und soziale Formation von innen her zerfallen, wenn das Knochenmark des imperialistischen Riesen zu faulen beginnt.



Und das Heer der Totengräber des Systems wird sozial heterogen sein, hervorgegangen aus dem realen Widersprüchen und politischen Kämpfen. Dieses Heer wird sich quer zur herrschenden Gesellschaftstrinktur organiseren und damit bereits im Kern die neue klassentose Gesellschaft enthalten. Karl Mara war davon überreugt, daß sich bereits im Schoße des Kapitalismus die neue Gesellschaft berausbilden müsse, weil nur dies eine wirkliche soziale, ükonomische und kulturelle Revolution möglich macht.

Daher könnten die klassenübergreifenden sozialen Bewegungen der BRD auch Ausdruck des gesellschaftlichen Zerfalls sein. Der Ausgang aber ist völlig offen. Klar ist aber, daß die anarchistische, und autonome Bewegung noch zu schwech in der sozialen Wirklichkeit verankert ist, ohne Wirkung in der Arbeitswelt, im Stadtteil, in Schulen und Universitäten. Das Bewußtsein, gegen das scheiß System zu kämplen, muß konkretisiert werden statt es durch 'Klassenstandpunkte' noch weiter ins Abstrakte zu ideologisieren. Die revolutionare Praxis, die gesammelien Erfahrungen in den geseltschaftlichen Widerspruchen und aktuellen Kämpfen werden ausschlaggebend sein für Sieg oder Niederlage!

Spiegelbruch

